# DUDEN

## Crashkurs Grammatik

Die Soforthilfe in deutscher Grammatik

Ein Übungsbuch für Ausbildung und Beruf



## Duden

## Crashkurs Grammatik

Ein Übungsbuch für Ausbildung und Beruf

3., aktualisierte Auflage

Dudenverlag Berlin Die Rechtschreibung in diesem Buch folgt im Falle von Schreibvarianten den Empfehlungen von Duden – Die deutsche Rechtschreibung. Die Duden-Sprachberatung beantwortet Ihre Fragen zu Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung u. Ä.

montags bis freitags zwischen 09:00 und 17:00 Uhr.

Aus Deutschland: 09 001 870 098 (1,99 € pro Minute aus dem Festnetz) Aus Österreich: 09 00 844 144 (1,80 € pro Minute aus dem Festnetz) Aus der Schweiz: 09 00 383 360 (3,13 CHF pro Minute aus dem Festnetz) Die Tarife für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können davon abweichen. Den kostenlosen Newsletter der Duden-Sprachberatung können Sie unter www.duden.de/newsletter abonnieren.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Wort **Duden** ist für den Verlag Bibliographisches Institut GmbH als Marke geschützt.

Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet.

© Duden 2015 D C B A
Bibliographisches Institut GmbH, Mecklenburgische Straße 53, 14197 Berlin

Redaktionelle Leitung Constanze Schöder
Redaktion Dr. Anja Steinhauer
Text Dr. Anja Steinhauer
Herstellung Marta Rive
Layout Horst Bachmann, Weinheim
Umschlaggestaltung Büroecco, Augsburg
Umschlagfoto Markus Lechner
Satz akuSatz Andrea Kunkel, Stuttgart
Druck und Bindung Heenemann GmbH & Co. KG
Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Printed in Germany

ISBN 978-3-411-91053-3 (E-Book) ISBN 978-3-411-73963-9 (Buch) www.duden.de

## Inhalt

| 1   | Das Verb (Tätigkeitswort)                         | 5  |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Person und Numerus (Zahl)                         | 11 |
| 1.2 | Tempus (Zeit)                                     | 12 |
| 1.3 | Modus (Konjunktiv und Imperativ)                  | 15 |
| 1.4 | Aktiv und Passiv                                  | 22 |
| 1.5 | Hilfsverben und Modalverben                       | 25 |
| 2   | Das Substantiv (Nomen, Hauptwort)                 | 27 |
| 2.1 | Genus (Geschlecht)                                | 29 |
| 2.2 | Numerus (Zahl)                                    | 30 |
| 2.3 | Kasus (Fall)                                      | 32 |
| 2.4 | Substantivierungen                                | 34 |
| 3   | Artikel (Begleiter) und Pronomen (Fürwörter)      | 37 |
| 3.1 | Der bestimmte und der unbestimmte Artikel         | 39 |
| 3.2 | Die Pronomen                                      | 40 |
| 4   | Das Adjektiv (Eigenschaftswort)                   | 42 |
| 4.1 | Gebeugte (flektierte) Formen                      | 44 |
| 4.2 | Die Steigerung                                    | 46 |
| 4.3 | Zahladjektive                                     | 48 |
| 5   | Die nicht flektierbaren (unveränderlichen) Wörter | 49 |
| 5.1 | Adverbien (Umstandsangaben)                       | 51 |
| 5.2 | Präpositionen (Verhältniswörter)                  | 53 |
| 5.3 | Konjunktionen (Bindewörter)                       | 55 |
| 5.4 | Interjektionen (Ausrufewörter)                    | 57 |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |    |

| 6    | Die Wortbildung                                    | 58  |
|------|----------------------------------------------------|-----|
| 6.1  | Die Zusammensetzung                                | 60  |
| 6.2  | 8                                                  | 62  |
| 6.3  | Die Kurzwortbildung                                | 63  |
| 7    | Die Satzglieder und das Prädikat                   | 64  |
| 7.1  | Das Prädikat                                       | 68  |
| 7.2  | Das Subjekt                                        | 70  |
| 7.3  | Das Objekt                                         | 72  |
| 7.4  | Die adverbiale Bestimmung                          | 74  |
| 8    | Einfache und komplexe Sätze                        | 77  |
| 8.1  | Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungs-/Befehlssatz | 79  |
| 8.2  | Satzreihen                                         | 81  |
| 8.3  | Satzgefüge                                         | 82  |
| 9    | Die Nebensätze                                     | 84  |
| 9.1  | Der Nebensatz nach formalen Gesichtspunkten        | 86  |
| 9.2  | Der Nebensatz nach funktionalen Gesichtspunkten    | 89  |
| 9.3  | Der Nebensatz nach inhaltlichen Gesichtspunkten    | 92  |
| 10   | Direkte und indirekte Rede                         | 100 |
| 10.1 | Die indirekte Rede                                 | 101 |
| 10.2 | Indirekte Fragesätze                               | 104 |
| 11   | Abschlusstest                                      | 105 |
| Lösı | ungen                                              | 113 |
| Glos | ssar                                               | 127 |
| Reg  | ister                                              | 128 |

## Das Verb (Tätigkeitswort)

Das Verb ist der Kern des Satzes. Es bezeichnet eine Handlung, einen Vorgang oder einen Zustand und wird kleingeschrieben. Die Grundform des Verbs bezeichnet man als Infinitiv. Handlung: schreiben, buchen, fahren Vorgang: verlieren, vergessen, erinnern Zustand: sein, ruhen, stehen

Außer dem Infinitiv gibt es zwei weitere Verbformen, die nicht nach der Person bestimmt werden:

- das Partizip Präsens und
- das Partizip Perfekt.

ein Adjektiv verwendet.

Das Partizip Präsens (Partizip I) entsteht durch das Anhängen von -d an den Infinitiv des Verbs. Das Partizip Präsens wird häufig wie

Infinitiv: zahlen Partizip Präsens: zahlen**d** 

Er empfing die zahlenden Gäste.

Das Partizip Perfekt (Partizip II) bezeichnet ein Geschehen, das bereits beendet ist. Es wird in der Regel gebildet auf -t oder -en sowie meist mit der Vorsilbe ge-. Es gibt jedoch auch unregelmäßige Bildungen.

Das Partizip Perfekt wird zur Bildung der Zeitformen Perfekt, Plusquamperfekt und Futur II sowie für die Passivformen benötigt.

Auch das Partizip Perfekt kann wie ein Adjektiv verwendet werden. geredet, geschrieben, gezahlt gebunden, gesprochen, studiert

Perfekt: ich habe gezahlt Plusquamperfekt: ich hatte gezahlt Futur II: ich werde gezahlt haben Passiv: Das Geld wird gezahlt.

Er empfing die geladenen Gäste.

#### Person und Numerus (Zahl)

Die meisten Verben enden im Infinitiv auf -en, wenige auf -rn oder -ln. Wenn man die Endung -en bzw. -n vom Infinitiv streicht, erhält man den Wortstamm.

falten, lesen, wandern, ändern, hobeln, lächeln

falt-en, les-en, wander-n, änder-n, hobel-n, lächel-n

Verben kommen nicht nur im Infinitiv vor, sondern auch in gebeugten (konjugierten) **Personalformen.**  Man bildet sie, indem man die Personalendung an den Stamm hängt. An der Personalform erkennt man z. B.

- Person (Wer tut etwas?)
- Numerus (Zahl: Wie viele tun es?)
- Tempus (Zeit: Wann geschieht es?)

#### Personalendungen:

- 1. Pers. Singular (Einzahl): ich schreib-e
- 2. Pers. Singular: du schreib-st
- 3. Pers. Singular: er/sie/es schreib-t
- 1. Pers. Plural (Mehrzahl): wir schreib-en
- 2. Pers. Plural: ihr schreib-t
- 3. Pers. Plural: sie schreib-**en**

#### **Tempus (Zeit)**

etwas passiert. Es gibt die Zeitstufen:

- Gegenwart: Präsens
- Vergangenheit: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt
- Zukunft: Futur I, Futur II

Das Tempus des Verbs zeigt an, wann

Präsens und Präteritum sind einfache Zeitformen.

Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und Futur II nennt man zusammengesetzte Zeitformen, weil sie ein Hilfsverb (sein, haben, werden) (†S. 10) benötigen.

Präsens: ich suche Präteritum: ich suchte Perfekt: ich habe gesucht Plusquamperfekt: ich hatte gesucht Futur I: ich werde suchen Futur II: ich werde gesucht haben

Das Präsens bezeichnet

- etwas, das sich gerade ereignet.
- Aussagen, die allgemeingültig sind, ■ etwas Zukünftiges, wenn dies aus
- dem Zusammenhang klar wird. Es wird gebildet mit dem Wortstamm und den Personalendungen.

Ich lese ein Buch. Lesen bildet. Morgen gehe ich ins Büro.

Wortstamm + Personalendung: geh-e

Das Präteritum bezeichnet ein abgeschlossenes vergangenes Geschehen. Weil es häufig beim Erzählen verwendet wird, nennt man es auch Erzähltempus.

Der Unfall ereignete sich auf schneeglatter Straße. Die Kundin schaute den Verkäufer überrascht an.

Das Perfekt bezeichnet ein Geschehen, das zwar in der Vergangenheit abgeschlossen ist, dessen Folgen aber bis in die Gegenwart reichen. Man bildet es mit einer konjugierten Form von *haben* oder *sein* im Präsens + Partizip Perfekt.

Ich bin befördert worden. (Folge: Jetzt verdiene ich mehr.) Ich habe meine Unterlagen vergessen.

(Folge: Ich kann mich nicht vorbereiten.)

Ich habe kassiert. Ich bin gegangen. Das Plusquamperfekt bezeichnet ein Geschehen, das noch vor den in der Vergangenheit erzählten Ereignissen liegt. Diese Vorzeitigkeit drückt es in Verbindung mit dem Präteritum aus. Man bildet es mit einer konjugierten Form von haben oder sein im Präteritum + Partizip Perfekt. Als mein Kollege endlich kam, waren die meisten Gäste schon wieder gegangen.

Das Futur I bezeichnet ein Geschehen, das in der Zukunft liegt. Es wird gebildet mit einer Form des Hilfsverbs *werden* und dem Infinitiv des Vollverbs. Ich hatte kassiert. Ich war gegangen.

Das Futur II bezeichnet ein Geschehen, das in der Zukunft als bereits abgeschlossen angesehen wird. Es wird gebildet mit den Futurformen der Hilfsverben haben oder sein und dem Partizip II. Am kommenden Freitag werde ich mir einen Tag freinehmen.
Ich werde einen Kurzurlaub machen.

Wenn die anderen noch schlafen, werde ich schon meine ersten Runden gedreht haben.

Und wenn sie dann endlich aufstehen, wird für mich schon alles gelaufen sein.

#### **Modus (Aussageweise)**

Verben können so verändert werden, dass sie eine Einstellung zum Geschehen ausdrücken, etwa ob etwas eine reale Tatsache, eine Möglichkeit, ein Wunsch oder eine Aufforderung ist. Diese Aussageweisen (Modi, Singular: Modus) nennt man:

- Indikativ (Wirklichkeitsform),
- Konjunktiv (Möglichkeitsform),
- Imperativ.

Indikativ (= Tatsache): Die Kollegin ist in Urlaub gefahren.

Konjunktiv (= Möglichkeit): Die Kollegin könnte im Urlaub sein.

Imperativ (= Aufforderung): Fahr endlich mal in Urlaub!

Der Indikativ ist die Normalform sprachlicher Äußerungen. Er drückt aus, dass ein Sachverhalt gegeben ist. Ein Tag **hat** 24 Stunden. Rom **ist** die Hauptstadt Italiens.

Der Imperativ drückt eine Bitte oder eine Aufforderung aus. Im Singular gibt es endungslose Formen und solche mit der Endung -e.

Achtung: Verben mit Wechsel von -e zu -i bilden auch den Imperativ auf -i.

Schreib das mit! Achte auf die Zahlen! Schreibt das mit! Achtet auf die Zahlen! Schreiben Sie das mit! Achten Sie auf die Zahlen!

sprechen: du sprichst → Sprich mit ihm! geben: du gibst → Gib mir die Akte!

Der Konjunktiv drückt aus, dass etwas nicht als tatsächlich gegeben angesehen wird, sondern als unterstellt, als behauptet, als möglich, als irreal oder als nicht entscheidbar.
Es gibt zwei Konjunktivformen.

Der Konjunktiv I wird vor allem in der indirekten Rede verwendet.
Außer in der indirekten Rede findet man ihn gelegentlich als Ausdruck des Wunsches und der Aufforderung.
Auch in festen Wendungen und in der Fachsprache der Mathematik ist der Konjunktiv I noch üblich.

Der Konjunktiv I wird gebildet, indem man an den Präsensstamm die Endungen -e, -est, -e, -en, -et, -en anhängt.

Die Formen des Konjunktivs I gibt es in der Gegenwart (1), in der Vergangenheit (2) und in der Zukunft (3).

Den Konjunktiv II gebraucht man, wenn

- etwas nicht wirklich der Fall ist,
- etwas vorstellbar ist,
- man sich etwas wünscht sowie
- in höflichen Aufforderungen.

Der Konjunktiv II wird gebildet, indem an den Präteritumstamm die Endungen -e, -est, -e, en, -et, -en angehängt werden. (Zur Ersatzform mit würde † Praxistipp S. 17). Bei starken Verben wird der Stammvokal zu einem Umlaut.

#### **Aktiv und Passiv**

Als **Genus Verbi** (Plural: Genera Verbi) bezeichnet man die Verhaltensrichtung des Verbs: das Aktiv und das Passiv.

Man folge ihm.

Ihm war, als habe er lange geschlafen. Sie wirkte, als sei / wäre sie betrunken. Ich wünschte, ich wäre dort. Wenn ich Zeit hätte, käme ich auch. Wenn sie doch auch hier wäre.

Er sagte, er **sei** glücklich. Sie behauptete, es **gehe** ihr gut. Er **ruhe** in Frieden. Man **nehme** 250 g Butter.

Wir machen das so, es **sei** denn, ... Gegeben **sei** das Dreieck ABC.

ich sag-e, du sag-est, er / sie / es sag-e wir sag-en, ihr sag-et, sie sag-en

- (1) Er sagt, er habe gute Laune.
- (2) Er sagt, er habe gute Laune gehabt.
- (3) Er sagt, er werde gute Laune haben.

Er tut so, als wäre er glücklich. Ich könnte mit dem Lieferwagen fahren. Hätte ich doch Urlaub! Hätten Sie einen Moment Zeit?

gehen → Präteritumstamm: gingich ging-e, du ging-est, er ging-e, wir ging-en, ihr ging-et, sie ging-en

ich käm-e, du käm-est, er käm-e, wir käm-en, ihr käm-et, sie käm-en Man benutzt das Aktiv, wenn derjenige, der etwas tut (Handlungsträger), im Mittelpunkt des Interesses steht.

Der Geschäftsführer bereitete das Meeting sehr sorgfältig vor.

Man benutzt das Passiv,

■ wenn die Handlung oder der Vorgang selbst im Vordergrund steht,

■ wenn es gleichgültig erscheint oder nicht genau zu sagen ist, wer handelt.

Das Meeting wurde sehr sorgfältig vorbereitet. Am Sonntag wurde in unsere Filiale eingebrochen.

Die Passivformen werden gebildet aus der konjugierten Form des Hilfsverbs werden und dem Partizip II. ich werde gelobt, du wirst gelobt, er / sie / es wird gelobt, wir werden gelobt, ihr werdet gelobt, sie werden gelobt

Passivformen gibt es in allen Zeiten:

- Präsens
- Perfekt
- **■** Präteritum
- Plusquamperfekt
- Futur I
- Futur II

du wirst befördert du bist befördert worden du wurdest befördert du warst befördert worden du wirst befördert werden du wirst befördert worden sein

Einige Verben können keine Passivformen bilden, zum Beispiel:

Verben, die mit dem Reflexivpronomen sich verbunden werden,
Verben, die ihr Perfekt mit sein bilden.

Der Kollege kauft sich Aktien. Die Beteiligten sind alle pünktlich gekommen.

Man unterscheidet zwischen dem Vorgangs- und dem Zustandspassiv.

■ Das Vorgangspassiv beschreibt einen Vorgang oder eine Handlung. Es wird gebildet mit der konjugierten Form von werden und dem Partizip II.

■ Das Zustandspassiv beschreibt einen Zustand oder ein Ergebnis. Es wird gebildet mit der konjugierten Form von sein und dem Partizip II.

Der Schalter wird geöffnet. Der Antrag wurde abgelehnt.

In einem Passivsatz kann auf die Angabe des Handlungsträgers verzichtet werden,

Der Schalter ist geöffnet. Der Antrag war bereits abgelehnt.

wenn man ihn nicht kennt,
 wenn man geheim halten will, wer für etwas verantwortlich ist, oder
 wenn es unwichtig ist, wer etwas tut.

Das Protokoll ist nicht kopiert worden. Die Unterlagen sind heimlich weitergegeben worden. Die einzelnen Zutaten werden zu einer locker-cremigen Füllung verarbeitet. Man spricht dann von einem täterlosen Passiv (im Aktiv stünde *man* als Subjekt: "Man verarbeitet die Zutaten ...").

Soll der Handlungsträger genannt werden, kann er mit den Präpositionen durch oder von eingefügt werden.
Man spricht dann von einem täterabgewandten Passiv.

Die Motortechnik ist **durch** einen Experten gründlich überprüft worden. Die Abteilung ist **von** ihrer Chefin zur Weihnachtsfeier eingeladen worden.

#### Hilfsverben und Modalverben

Verben lassen sich je nach ihrer Selbstständigkeit im Satz in Vollverben, Hilfsverben und Modalverben unterteilen. Alle Verben, die im Satz sinnvoll allein stehen können, sind Vollverben.

Die Hilfsverben sein, haben und werden dienen dazu, bestimmte Zeitformen sowie das Passiv zu bilden.

Achtung: Diese Verben können auch selbstständig als Vollverben gebraucht werden!

Die Verben wollen, sollen, müssen, dürfen, können und mögen gehören zur Gruppe der Modalverben. Sie können mit dem Infinitiv eines anderen Verbs verbunden werden.

Modalverben drücken verschiedene Sprechabsichten aus, z.B.

- einen Befehl oder Auftrag (1),
- eine Absicht oder einen Wunsch (2),
- eine Erlaubnis oder ein Verbot (3),
- eine Möglichkeit oder Fähigkeit (4).

Ich gehe. Sie zahlt.

Ich bin gegangen.
Ich habe gearbeitet.
Ich werde gemobbt.

Ich **bin** Abteilungsleiterin. Ich **habe** eine gut dotierte Stelle. Ich **werde** Programmierer.

Ich muss gehen. Können wir uns morgen treffen? Wir wollen in die Kantine gehen. Darf ich rauchen?

- (1) Sie muss ihr Büro räumen. Ich soll Protokoll schreiben.
- (2) Wir wollen nachher ins Kino gehen. Ich möchte lieber Eis essen.
- (3) Morgen darf er freinehmen. Sie dürfen hier nicht rauchen.
- (4) Rebecca kann Klavier spielen.

Die Modalverben können auch allein das Prädikat eines Satzes bilden. Oft kann man sich dann einen Infinitiv hinzudenken. Der Chef muss in die Sitzung. → Der Chef muss in die Sitzung gehen.
Kannst du gut Englisch? → Kannst du gut Englisch sprechen?

### 1.1 Person und Numerus (Zahl)

| 1          | Bestimmen Si   | e die Person und den Num | nerus der folgenden Personalformen.     |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|            |                | Person                   | Numerus                                 |
| a)         | wir gehen      |                          |                                         |
| <b>b</b> ) | sie kassiert   |                          |                                         |
| c)         | ihr segelt     |                          |                                         |
| d)         | sie bauen      |                          |                                         |
| e)         | ich grabe      |                          |                                         |
| f)         | du telefoniers | t                        |                                         |
|            |                |                          |                                         |
| 2          | Bilden Sie von | den angegebenen Infinit  | iven die entsprechenden Personalformen. |
|            |                |                          | •                                       |
| a)         | schreiben      | (3. Person Plural)       |                                         |
| b)         | faxen          | (2. Person Plural)       |                                         |
| c)         | hören          | (1. Person Singular)     |                                         |
| d)         | arbeiten       | (3. Person Singular)     |                                         |
| e)         | gähnen         | (1. Person Plural)       |                                         |
| f)         | berechnen      | (2. Person Singular)     |                                         |
|            |                |                          |                                         |
| 3          | Bestimmen Si   | e die Verbformen.        |                                         |
| a)         | ihr seid gewes | sen:                     | Perfekt, 2. Person Plural               |
| <b>b</b> ) | du hattest ges | schwiegen:               |                                         |
| c)         | wir lachen:    |                          |                                         |
| d)         | er schwieg:    |                          |                                         |
| e)         | ich werde kom  | nmen:                    |                                         |
| f)         | sie werden ge  | nommen haben:            |                                         |
| g)         | sie hat gesung | gen:                     |                                         |

#### 1.2 Tempus (Zeit)

|            | Geschehen han                    | delt. Tragen Sie die entspre                             | echenden Abkürzungen ein.                                                  |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| a)         | Morgen werde                     | ich meine Kollegin Nicola v                              | wiedersehen.                                                               |
| <b>b</b> ) | Morgen komm                      | e ich wieder.                                            | <del></del>                                                                |
| c)         | Die Wiedersehe                   | ensfreude ist groß.                                      | <del></del>                                                                |
| d)         | Sie sehen sich i                 | m nächsten Jahr wieder.                                  |                                                                            |
| e)         | Wir wünschen                     | Ihnen eine angenehme Rei                                 | ise                                                                        |
|            |                                  |                                                          |                                                                            |
| 5          | Zeitstufen und<br>planen • sitze | Personalformen ein. Begin<br>en • wissen • kommen • reis | sen • lassen • schwärmen • erwarten • allen • träumen • vorstellen • gehen |
|            |                                  |                                                          | seine Beine im warmen Wasser                                               |
|            | baumeln und _                    | von seiner                                               | m nächsten Urlaub: "Diesen Sommer                                          |
|            |                                  | ich den Urlaub besser _                                  | <u>.</u> !                                                                 |

Entscheiden Sie, ob es sich um ein zukünftiges (Z) oder ein gegenwärtiges (G)

Letztes Jahr ich einfach zu spät .

! Ich selbst letztes Jahr dorthin

Da die besten Plätze natürlich schon weg." Gesagt, getan.

Gespannt \_\_\_\_\_\_ er ins nächste Reisebüro, wo ihn eine freundliche

Dame bereits \_\_\_\_\_\_ Sie doch nach Mallorca.

Sie \_\_\_\_\_\_ Das \_\_\_\_ Ihnen sicher

wieder eine Reise an die Nordsee \_\_\_\_\_\_.

#### PRAXISTIPP

#### **Die Zeitform im Protokoll**

Die Zeitform, die man im Protokoll verwendet, ist die Gegenwartsform. Auch wenn das in der Konferenz Gesagte schon vergangen ist, wenn das Protokoll formuliert wird, benutzt man das Präsens.

Es soll damit die Genauigkeit des Protokolls betont werden, denn man hat ja mitgeschrieben, während die Anwesenden gesprochen haben.

Frau Schulz betont, dass ... / Herr Meier ist der Meinung, dass ...

| 6  | Ordnen Sie die Perso                                                                                               | onalformen des T                                                                                                          | extes aus Übung 5 den Ze                                                                                                                                                                                                | itformen zu.                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Präsens:                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| b) | Präteritum:                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| c) | Perfekt:                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| d) | Futur I:                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| e) | Imperativ:                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| 7  | Schreiben Sie aus de<br>jeweils den Infinitiv                                                                      | •                                                                                                                         | ugierten Verben heraus ui                                                                                                                                                                                               | nd geben Sie                                                                                        |
|    | keinen anderen Mei<br>tet hatte, sah er als o<br>Baumeister zu werd<br>Flucht nach Kreta, w<br>Athen entgehen. Für | ster neben sich. A<br>Gegner an. Als di<br>en, brachte Daid:<br>o der König Mind<br>r Minotaurus, das<br>dem Kopf eines S | und Bildhauer in Athen. E<br>Auch seinen Neffen, den e<br>eser sich anschickte, eben<br>alos seinen Neffen um. Nu<br>os regierte, konnte er sein<br>s furchtbare Ungeheuer in<br>tiers, baute er das sagenu<br>n lebte. | r selbst unterrich-<br>falls ein großer<br>ur durch seine<br>er Hinrichtung in<br>der Gestalt eines |
|    | Konjugiertes Verb                                                                                                  | Infinitiv                                                                                                                 | Konjugiertes Verb                                                                                                                                                                                                       | Infinitiv                                                                                           |

Formulieren Sie die folgende Zeugenaussage über einen Unfall zu einem Bericht für Ihren Newsletter um. Dazu müssen Sie das Perfekt in Präteritum umwandeln.

Ich bin gerade aus der Firma gekommen und habe mich noch mal nach dem Kollegen Fabian umgeschaut. Deshalb habe ich das herankommende Auto auch erst gar nicht bemerkt. Natürlich bin ich an der roten Ampel stehen geblieben. Da habe ich plötzlich gemerkt, dass hinter mir irgendwelche Schulkinder angefangen haben zu drängeln. Ich bin natürlich gleich auf die Seite gegangen, aber irgendwie hat's einer nicht mehr geschafft, sich zu halten, und ist auf die Straße geschubst worden. Und da ist das Auto gekommen ...

| 9 | Vervol | Iständi | igen | Sie | die ' | Tabel | le. |
|---|--------|---------|------|-----|-------|-------|-----|
|   |        |         |      |     |       |       |     |

| Präsens  | Perfekt           | Futur II                     |
|----------|-------------------|------------------------------|
|          |                   | wir werden geschlossen haben |
|          | ihr seid gekommen |                              |
|          | du bist gewesen   |                              |
| ich rufe |                   |                              |
|          |                   | sie werden gesprochen haben  |

#### PRAXISTIPP

Stammformen

Der Infinitiv (Grundform), das Präteritum und das Partizip Perfekt bilden die sogenannten Stammformen des Verbs. Von diesen drei Formen lassen sich im Deutschen alle anderen Formen des Verbs ableiten.

rechnen → rechnete → gerechnet • gehen → ging → gegangen

Bilden Sie die Stammformen und den Konjunktiv II zu folgenden Infinitiven. Achtung: Viele wichtige Verben haben unregelmäßige Formen.

|    | Infinitiv   | 1. Pers. Sg. Prät. | Partizip Perfekt | 3. Pers. Sg. Konj. II |
|----|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| a) | kalkulieren |                    |                  |                       |
| b) | kommen      |                    |                  |                       |
| c) | sein        |                    |                  |                       |

### 1.3 Modus (Konjunktiv und Imperativ)

| er/sie/es<br>wir<br>ihr<br>sie | kativ und de | frag-                   | -et<br>-e<br>-en<br>-e |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| sie                            | kativ und de | en Konjunktiv I der Geg | -en                    |
|                                | kativ und de | en Koniunktiv I der Geg | -е                     |
| Sie den Indil                  | kativ und de | en Koniunktiv I der Geg |                        |
|                                |              |                         |                        |
|                                |              | -                       |                        |
|                                | wir          | ich                     | wir                    |
|                                | ihr          | du                      | ihr                    |
|                                | sie          | er                      | sie                    |
|                                |              | iv Präsens wir ihr sie  | wir ich du             |

#### PRAXISTIPP

#### Der Konjunktiv I der Vergangenheit

Im Indikativ gibt es drei Vergangenheitstempora: Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt. Für alle drei Vergangenheitsformen verwendet man in der indirekten Rede den Konjunktiv I Perfekt. Er wird gebildet mit dem Konjunktiv von haben oder sein und dem Partizip Perfekt.

Der Konjunktiv II ist hier falsch; er hat nichts mit der Vergangenheit zu tun.

Sie sagt: "Tom kündigte." (Präteritum) → Sie sagt, er habe gekündigt.

Sie sagt: "Tom hat gekündigt." (Perfekt) → Sie sagt, er habe gekündigt.

Sie sagt: "Tom hatte gekündigt." (Plusquamperf.) → Sie sagt, er habe gekündigt.

Stehen die Verben der dass-Sätze im Indikativ, Konjunktiv I oder Konjunktiv II? Schreiben Sie die Lösung hinter den Pfeil. Erklären Sie dann die Aussagen der

|            | einzelnen Sätze.                                                                                                                                            |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| a)         | Die Kollegin weiß, dass der Azubi in der Berufsschule ist. →                                                                                                |  |  |  |
|            | Der Satz bedeutet, dass                                                                                                                                     |  |  |  |
| <b>b</b> ) | Sie behauptet, dass der Azubi in der Berufsschule sei. →                                                                                                    |  |  |  |
|            | Der Satz bedeutet, dass                                                                                                                                     |  |  |  |
| c)         | Sie sagt, dass der Azubi sonst in der Berufsschule wäre. →                                                                                                  |  |  |  |
|            | Der Satz bedeutet, dass                                                                                                                                     |  |  |  |
| d)         | Sie weiß, dass der Azubi in der Berufsschule war. →                                                                                                         |  |  |  |
|            | Der Satz bedeutet, dass                                                                                                                                     |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                             |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 15         | Vervollständigen Sie die folgenden Sätze der indirekten Rede, indem Sie das Prädikat im Konjunktiv ergänzen (zu möglichen Ersatzformen † Praxistipp S. 17). |  |  |  |
| a)         | Mein Kollege sagt, er (lesen) am liebsten Akten.                                                                                                            |  |  |  |
| <b>b</b> ) | Er sagt, die anderen (können) das nicht verstehen.                                                                                                          |  |  |  |
| c)         | Er sagt, sie (haben) andere Lieblingslektüren.                                                                                                              |  |  |  |
| d)         | Er sagt, sie (lesen) am liebsten den Newsletter.                                                                                                            |  |  |  |
| e)         | Er sagt, schließlich (haben) jeder seinen eigenen Geschmack.                                                                                                |  |  |  |
| f)         | Er sagt, dies (sein) auch gut so.                                                                                                                           |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                             |  |  |  |

| 16 | indirekte Rede, verwenden Sie Hauptsätze im Konjunktiv.                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Beispiel: Autofahrer: "Können Sie das Auto reparieren?"                                                                                             |
|    | Azubi zum Meister: "Der Kunde fragt, ob wir das Auto reparieren können / könnten." (Konjunktiv II als Ersatz für Konjunktiv I, † Praxistipp unten.) |
| a) | "Muss das Ersatzteil bestellt werden?"                                                                                                              |
|    | Der Kunde fragt, ob                                                                                                                                 |
| b) | "Wie lange benötigen Sie für die Bestellung?"                                                                                                       |
|    | Er fragt,                                                                                                                                           |
| c) | "Kann ich einen Ersatzwagen erhalten?"                                                                                                              |
|    | Er fragt,                                                                                                                                           |
| d) | "Wie teuer wird die gesamte Reparatur?"                                                                                                             |
|    | Er fragt,                                                                                                                                           |
| e) | "Zahlt die Versicherung den Schaden?"                                                                                                               |
|    | Er fragt,                                                                                                                                           |
| f) | "Rufen Sie mich an, wenn der Wagen fertig ist?"                                                                                                     |
|    | Er fragt,                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                     |

#### PRAXISTIPP

#### Beispiel Protokoll: Der Konjunktiv und seine Ersatzformen

In der geschriebenen Sprache, etwa beim Abfassen von Protokollen, steht die indirekte Rede im Konjunktiv I:

Frau Maier beschwert sich, die Kollegin lässt sie nicht in Ruhe arbeiten.

→ Frau Maier beschwert sich, die Kollegin lasse sie nicht in Ruhe arbeiten.

Wenn sich die Konjunktiv-I-Form nicht vom Indikativ unterscheidet (das ist in der 1. Person Singular Präsens sowie der 1. und 3. Person Plural Präsens der Fall), kann als Ersatz die Konjunktiv-II-Form gewählt werden:

Frau Maier beschwert sich, wir lassen sie nicht in Ruhe arbeiten.

→ Frau Maier beschwert sich, wir ließen sie nicht in Ruhe arbeiten.

Auch für die Konjunktiv-II-Form gibt es einen Ersatz, denn sie ist oft mit der Indikativ-Präteritum-Form identisch; dann wählt man die würde-Form.

Die Chefs betonen, sie rechneten mit steigenden Zinsen.

→ Die Chefs betonen, sie würden mit steigenden Zinsen rechnen.

| 17 | Vervollständigen Sie die Sätze durch die Ausdrücke aus dem Wortspeicher und verwenden Sie dabei den Konjunktiv II.                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | den Mann schon einmal irgendwo gesehen haben • auf dem Spiel stehen • das Schlimmste noch vor sich haben • aus Seide sein • diese Arbeit zum ersten Mal machen                                                                |
| a) | Die Tapete fühlt sich an, als                                                                                                                                                                                                 |
| b) | Es sieht ganz danach aus, als ob wir                                                                                                                                                                                          |
| c) | Du stellst dich ja an, als                                                                                                                                                                                                    |
| d) | Er führt sich auf, als ob sein guter Name                                                                                                                                                                                     |
| e) | Mir ist, als                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 | Im Workshop werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihren Träumen von einer besseren Welt gefragt. Setzen Sie die folgenden Sätze in den Konjunktiv II, um auszudrücken, dass es sich um unwirkliche Träume handelt. |
| a) | "Keiner muss arbeiten."                                                                                                                                                                                                       |
| b) | "Alle haben genug zu essen."                                                                                                                                                                                                  |
| c) | "Den ganzen Tag kann man faulenzen."                                                                                                                                                                                          |
| d) | "Alle bleiben ewig jung, niemand wird krank."                                                                                                                                                                                 |
| e) | "Müdigkeit und Erschöpfung kommen nicht vor."                                                                                                                                                                                 |
| f) | " Jeden Tag scheint die Sonne."                                                                                                                                                                                               |
| g) | "Natur und Technik sind in Einklang miteinander."                                                                                                                                                                             |

| 19 | onjugieren sie das angegebene verb jeweils im konjunktiv i und konjunktiv i |               |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
|    | Konjunktiv I                                                                | Konjunktiv II |  |  |  |
| a) | ich <u>frage</u>                                                            | ich           |  |  |  |
|    | du                                                                          | du            |  |  |  |
|    | er/sie/es                                                                   | er/sie/es     |  |  |  |
|    | wir                                                                         | wir           |  |  |  |
|    | ihr                                                                         | ihr           |  |  |  |
|    | sie                                                                         | sie           |  |  |  |
| b) | ich                                                                         | ich           |  |  |  |
|    | du <u>seist</u>                                                             |               |  |  |  |
|    | er/sie/es                                                                   |               |  |  |  |
|    | wir                                                                         |               |  |  |  |
|    | ihr                                                                         | ihr           |  |  |  |
|    | sie                                                                         | sie           |  |  |  |
| c) | ich                                                                         | ich           |  |  |  |
|    | du                                                                          | du            |  |  |  |
|    | er/sie/es habe                                                              | er/sie/es     |  |  |  |
|    | wir                                                                         |               |  |  |  |
|    | ihr                                                                         |               |  |  |  |
|    | sie                                                                         | sie           |  |  |  |
|    |                                                                             |               |  |  |  |
| d) | ich                                                                         | ich           |  |  |  |
|    | du                                                                          | du            |  |  |  |
|    | er/sie/es                                                                   | er/sie/es     |  |  |  |
|    | wir                                                                         | wir würden    |  |  |  |
|    | ihr                                                                         | ihr           |  |  |  |
|    | sie                                                                         | sie           |  |  |  |

d) Die Verkehrsbetriebe informieren: "Die neuen Tarife gelten ab 1. Juni."

Die Praktikantinnen erklären: "Auf uns braucht niemand zu warten."

Es hieß: "Die Schneefallgrenze sinkt morgen auf 500 m."

#### Setzen Sie die fehlenden Formen in die Tabelle ein.

| Person    | Ind. Präsens | Konjunktiv I | Ind. Präteritum | Konjunktiv II |
|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| sie (Pl.) | können       | können       | konnten         | könnten       |
| er/sie/es |              |              |                 | führe         |
| du        | bist         |              |                 |               |
| ihr       |              |              | trugt           |               |
| ihr       | lauft        |              |                 |               |
| er/sie/es |              | solle        |                 |               |
| wir       |              |              |                 | sprächen      |
| sie (Pl.) | werden       |              |                 |               |
| ich       |              |              | stieg           |               |
| du        |              | habest       |                 |               |
| ich       |              | sei          |                 |               |
| wir       |              |              | hatten          |               |

| 23 | Setzen Sie die angegebenen Verben im Konjunktiv II ein.                                                                        |                 |          |              |              |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--|--|
| a) | tun, un                                                                                                                        | terstellen: Man | ihm unre | echt, wenn m | an ihm das _ |  |  |
| b) | sein, mitteilen: Ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Vorschläge                                                               |                 |          |              |              |  |  |
|    | so balo                                                                                                                        | l wie möglich _ |          |              |              |  |  |
| 24 | Bilden Sie die Imperative zu den folgenden Infinitiven im Singular und im Plural.  Imp. Sing. Imp. Plur. Imp. Sing. Imp. Plur. |                 |          |              |              |  |  |
|    | essen                                                                                                                          |                 |          | sein         |              |  |  |
|    | feiern                                                                                                                         |                 |          | kommen       |              |  |  |
|    | sehen                                                                                                                          |                 |          | nehmen       |              |  |  |
|    | lesen                                                                                                                          |                 |          | schreiben    |              |  |  |

#### 1.4 Aktiv und Passiv

| 25 | Entscheiden Sie, ob die Handlung oder der Handelnde (Handlungsträger) im |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
|    | Vordergrund steht, und kreuzen Sie entsprechend Aktiv oder Passiv an.    |

|            |                                                                | Aktiv | Passiv |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|
| a)         | Das Geld wird gezählt.                                         |       |        |
| <b>b</b> ) | Die Verkäuferin zählt das Geld.                                |       |        |
| c)         | Ich kaufe Spaghetti im Bioladen.                               |       |        |
| d)         | Spaghetti aus dem Bioladen werden gerne gekauft.               |       |        |
| e)         | Langsam werden die Autos an der Unfallstelle vorbeigeleitet.   |       |        |
| f)         | Die Polizei wird für eine schnelle Umleitung der Autos sorgen. |       |        |

#### Setzen Sie die angegebenen Verbformen ins Passiv.

| Infinitiv   | Pers./Num./Temp.     | Aktiv        | Passiv              |
|-------------|----------------------|--------------|---------------------|
| öffnen      | 3. P. Pl. Präteritum | sie öffneten | sie wurden geöffnet |
| kassieren   | 3. P. Sg. Plperf.    |              |                     |
| legen       | 3. P. Pl. Futur II   |              |                     |
| rufen       | 1. P. Sg. Perfekt    |              |                     |
| untersuchen | 2. P. Pl. Präsens    |              |                     |
| zählen      | 3. P. Sg. Futur I    |              |                     |

#### PRAXISTIPP Vom Aktiv ins Passiv

Beim Umwandeln eines Aktivsatzes in einen Passivsatz wird das Akkusativobjekt des Aktivsatzes zum Subjekt (S) des Passivsatzes. Das Subjekt des Aktivsatzes wird im Passivsatz nicht genannt oder durch eine Wendung mit *von* oder *durch* ergänzt. Alle anderen Satzglieder (Prädikat, adverbiale Bestimmungen) bleiben unverändert.

Aktiv: Unsere Firma (S) erzielte (P) im letzten Jahr (adv. Best.) ein sehr gutes Ergebnis (Akkusativobjekt).

Passiv: Ein sehr gutes Ergebnis (S) wurde (P I) im letzten Jahr [von unserer Firma] erzielt (P II).

26

| 27 | Bilden Sie zu den folgenden Sätzen im Vorgangspassiv das Zustandspassiv.                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Das Buch wird veröffentlicht.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) | Der Praktikant wurde von ihrem Lob überrascht.                                                                                                                                                                                                                                               |
| c) | Die Buchausstellung wurde beendet.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d) | Ich bin überrascht worden.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| e) | Der Hund ist in den Keller eingesperrt worden.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28 | In Nachrichtentexten wird häufig das Passiv verwendet. Formulieren Sie aus den angegebenen Fakten einen Nachrichtentext und verwenden Sie dabei an den passenden Stellen das Passiv. Überlegen Sie auch jeweils, ob es sinnvoller ist, täterloses oder täterabgewandtes Passiv zu verwenden. |
|    | Banküberfall • Hamburg • Sparkasse • Viertel nach acht • Kassierer • Bankangestellte • Geiseln • fesseln • Bankdirektor • Tresor • Beute • 100 000 Euro • schwarze Ledertasche • Gangster • fliehen • unerkannt • Überwachungskamera                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    | Satzan Sia dan folganda                             | en Passivsatz in die angegebenen Zeiten.                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Präsens:                                            | Das Meeting wird geplant.                                                                                                                                                                                                  |
|    | Präteritum:                                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Perfekt:                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Plusquamperfekt:                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Futur I:                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|    | PRAXISTIPP Nicht zu                                 | viel Passiv verwenden!                                                                                                                                                                                                     |
|    | sehr ansprechend. Ver<br>Es wird von den A          | vpisch für einen bürokratischen Stil und wirken meist nicht<br>suchen Sie, sie zu vermeiden:<br>Anwesenden erwartet, — Wir erwarten von den Anwesenden,<br>kann durchgeführt werden. — Wir können reparieren.              |
| 30 | Schreiben Sie hinter die                            | Sätze, ob es sich um Passiv oder Futur I handelt.                                                                                                                                                                          |
| a) | Die Akte wird kopiert.                              |                                                                                                                                                                                                                            |
| b) | Wir werden von der Ma                               | skenbildnerin geschminkt.                                                                                                                                                                                                  |
| c) | Ihr werdet einen Baum                               | pflanzen.                                                                                                                                                                                                                  |
| d) | Du wirst beim Fotografe                             | en fotografiert.                                                                                                                                                                                                           |
| e) | Das Urteil wird von allei                           | n gerne gelesen.                                                                                                                                                                                                           |
| f) | Das Ensemble wird ein 1                             | Fheaterstück einstudieren.                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| 31 | Akkusativobjekt bei sich<br>Akkusativobjekt nach si | en ins Passiv gesetzt werden, sondern nur die, die ein<br>n haben. Man nennt sie transitive Verben. Verben, die keir<br>ch ziehen, werden als intransitiv bezeichnet.<br>folgenden Verben transitiv oder intransitiv sind! |
|    | lesen                                               | entrinnen                                                                                                                                                                                                                  |
|    | schreiben                                           | fragen                                                                                                                                                                                                                     |
|    | schicken                                            | laufen                                                                                                                                                                                                                     |
|    | stehen                                              | diktieren                                                                                                                                                                                                                  |

1 Das Verb (Tätigkeitswort)

### 1.5 Hilfsverben und Modalverben

| 32         | Heißt es <i>mag</i> oder <i>möchte?</i> Setzen Sie richtig ein.                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)         | Ich keine Museen.                                                                                      |
| <b>b</b> ) | du den Praktikanten? Ich kann ihn überhaupt nicht leiden.                                              |
| c)         | Ich habe eigentlich nichts gegen Fleisch, aber Lammfleisch ich nich                                    |
| d)         | du eine Banane? – Nein, danke, ich Obst nicht.                                                         |
| e)         | Ich so gern mal wieder ein großes Stück Kirschtorte essen, du auch? –                                  |
|            | Ja, darauf hätte ich auch Lust, obwohl ich Torten sonst nicht so gerne                                 |
|            |                                                                                                        |
| 33         | Ordnen Sie die Modalverben dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen den folgenden Bedeutungen zu. |
|            | Bedeutung des Modalverbs Modalverb                                                                     |
| a)         | die Möglichkeit oder die Fähigkeit haben:                                                              |
| <b>b</b> ) | zu etwas aufgefordert werden:                                                                          |
| c)         | eine Erlaubnis haben:                                                                                  |
| d)         | den Wunsch oder die Absicht haben:                                                                     |
| e)         | die Pflicht haben, es besteht die Notwendigkeit:                                                       |
| f)         | einen (höflichen) Wunsch haben:                                                                        |
|            |                                                                                                        |
| 34         | Was drücken die Modalverben in den folgenden Sätzen aus? Schreiben Sie es jeweils dahinter.            |
| a)         | Ich darf an der Betriebsfeier nicht teilnehmen.                                                        |
| <b>b</b> ) | Der Azubi kann nicht rechnen.                                                                          |
| c)         | Mein Kollege möchte lieber ins Kino gehen.                                                             |
| d)         | Unser Chef will nicht mit uns feiern.                                                                  |
| e)         | Sie sollen hier nicht im Internet surfen.                                                              |

#### PRAXISTIPP

#### Persönliche Einschätzungen

Modalverben können auch deutlich werden lassen, wie jemand seine Aussage einschätzt. Sie stehen dann häufig im Konjunktiv II.

Frau Heller könnte den Auftrag erledigt haben.

→ Der Sprecher will die Möglichkeit zum Ausdruck bringen.

Frau Heller müsste (muss) den Auftrag erledigt haben.

→ Vermutung des Sprechers, die zwingend erscheint.

Frau Heller dürfte den Auftrag erledigt haben.

→ Annahme des Sprechers, die sich wohl bestätigen wird.

Frau Heller will den Auftrag erledigt haben.

→ Der Sprecher will seine Zweifel zum Ausdruck bringen.

Frau Heller soll den Auftrag erledigt haben.

→ Der Sprecher drückt aus, dass er dies gehört hat.

Frau Heller mag den Auftrag erledigt haben.

Charactelette atman AA adalisada.

→ Dem Sprecher ist eigentlich anderes wichtiger; man erwartet ein Aber.

| 35         | romuneren sie i | mittille eines modalverbs: |
|------------|-----------------|----------------------------|
| a)         | ein Verbot:     |                            |
| <b>b</b> ) | einen Wunsch:   |                            |
| c)         | ein Gebot:      |                            |

- Welche Infinitive könnte man unter Umständen weglassen? Streichen Sie sie durch.
- a) Heute können wir nicht ins Meeting gehen.
- b) Wir wollen in Madrid nur an der Konferenz teilnehmen.
- d Der Beamer muss sofort ins Konferenzzimmer gebracht werden.
- d) Den Overheadprojektor können wir wieder in den Keller bringen.
- e) Sie sollen sofort zum Chef kommen.
- f) Im nächsten Urlaub wollen wir nach Spanien fahren.

### 2 Das Substantiv (Nomen, Hauptwort)

Substantive bezeichnen Lebewesen, Dinge und Nichtgegenständliches. Sie werden immer großgeschrieben. Lebewesen: Mensch, Tier, Baum Dinge: Haus, Akte, Stift Abstrakta: Jugend, Glück, Karriere

#### **Genus (Geschlecht)**

Man unterscheidet drei grammatische Geschlechter (Plural: Genera):

- Maskulinum (männlich),
- Femininum (weiblich),
- Neutrum (sächlich).

Das grammatische Geschlecht eines Wortes stimmt nicht immer mit dem natürlichen Geschlecht des bezeichneten Lebewesens (männlich / weiblich) überein. Sowohl die Person als auch der Mensch können weibliche und männliche Wesen bezeichnen.

Maskulinum: der Mann – ein Mann Femininum: die Frau – eine Frau Neutrum: das Kind – ein Kind

#### das Mädchen

- → Genus: Neutrum (sächlich)
- → natürliches Geschlecht: weiblich das Wesen
- → Genus: Neutrum (sächlich)
- → natürliches Geschlecht: weiblich oder männlich

#### **Numerus (Zahl)**

Substantive haben einen Singular (Einzahl) und einen Plural (Mehrzahl). Man bezeichnet diese als Numera eines Substantivs Singular: die Akte (eine einzige Akte) Plural: (die) Akten (mehrere Akten)

#### Kasus (Fall)

Substantive verändern ihre Form, je nachdem, welche Rolle sie im Satz einnehmen. Diese Veränderung nennt man **Deklination** (Beugung).

Wird ein Substantiv dekliniert, steht es in einem bestimmten Kasus (Fall):

- Nominativ (1. Fall),
- Genitiv (2. Fall),
- Dativ (3. Fall),
- Akkusativ (4. Fall).

Die Protokolle werden verteilt. Den Protokollen fehlt der nötige Stil.

Nominativ: Wer oder was? → das Bild Genitiv: Wessen? → des Bildes Dativ: Wem? → dem Bild Akkusativ: Wen oder was? → das Bild

#### Substantivierungen

Substantivierungen (Nominalisierungen) sind Wörter, die als Substantiv gebraucht werden, auch wenn sie ursprünglich zu einer anderen Wortart gehören. Man schreibt sie groß. Erkennen kann man Substantivierungen meist an einem der folgenden Merkmale:

- ein Artikel (1) oder ein Pronomen (2) geht voraus,
- ein Attribut ist vorangestellt (3) oder nachgestellt (4),
- die Substantivierung wird als Subjekt (5) († Kap. 7.2) oder Objekt (6) († Kap. 7.3) im Satz verwendet.

Substantivierte Verben sind als Substantiv gebrauchte Verben. Auch zusammengesetzte Verben können substantiviert werden.

Substantivierten Adjektiven und Partizipien geht häufig ein Artikel voraus.

Sie werden auch immer dann zu Substantiven, wenn sie auf unbestimmte Mengenangaben folgen.

Achtung: Adjektive, die sich auf ein Substantiv beziehen, das an einer anderen Stelle im Satz steht, werden kleingeschrieben. In diesem Fall muss man sich das Substantiv dazudenken.

Prinzipiell können Wörter aller Wortarten substantiviert werden, also auch:

- Pronomen,
- Adverbien,
- Präpositionen,
- Konjunktionen,
- Interjektionen.

- (1) Das Weiß gefällt mir besonders gut.
- (2) Ich bin gespannt, wie Ihnen **unser** Neuer gefällt.
- (3) nach langem Hin und Her
- (4) Wir zahlten das Doppelte des bisherigen Preises.
- (5) Es kam Folgendes dazwischen.
- (6) Er sagte Folgendes.

Das tägliche Arbeiten nervt mich. Ich genieße das Zugfahren sehr. Das Sichgehenlassen im Urlaub ist nicht mein Ding.

Der Beste wird belobigt. Das Gesagte konnte sie nicht zurücknehmen.

Im Büro konnte ich **wenig** Neues entdecken. Über **etwas** Persönliches würde der Chef sich sicher sehr freuen.

Beim Assessment-Center sind viele gute Frauen anwesend, doch die beste (Frau) wird gewinnen.

Das ist doch ein **Niemand.**Sie lebt im **Gestern.**Das **Mit** oder **Ohne** stand zur Debatte.
ohne **Wenn** und **Aber**einige **Öhs** und **Ähms** 

#### 2.1 Genus (Geschlecht)

Markieren Sie die im Text verwendeten Substantive und schreiben Sie sie im Singular mit dem bestimmten Artikel, der das Genus bestimmt, heraus.

#### Die Geschichte des Lesens

Das Lesen ist eine unverzichtbare Kulturtechnik, die notwendig ist, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Insbesondere literarisches Lesen ist zugleich ein emotionales Erlebnis, das Momente wie Genuss, Betroffenheit, Identifikation enthält bis hin zu Glückserlebnissen. So spricht man durchaus von literarischen Erfahrungen. Das Lesen ist eine vergleichsweise spät sich herausbildende Fähigkeit in der Geschichte der Menschheit. Die Anfänge des abendländischen Lesens und des Schreibens liegen im Orient. Anfangs beherrschten nur Priester, Verwaltungsbeamte und Kaufleute diese Kulturtechnik. Erst im 14. und 15. Jahrhundert wuchs die Zahl der Lesefähigen, vor allem in den Städten. Erst im 18. Jahrhundert entstand das heutige Lesepublikum der Belletristik: Vor allem Frauen und Jugendliche entdeckten das Lesen von Literatur.

| <br> |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

#### PRAXISTIPP

Darf man das "Binnen-I" verwenden?

Zur Verkürzung von Doppelformen wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen findet man manchmal die Schreibung mit einem großen "I" in der Wortmitte: MitarbeiterInnen, KollegInnen.

Das mag in handschriftlichen Notizen in Ordnung sein, in offiziellen Texten sollte diese Schreibung nicht verwendet werden, da sie nicht den gültigen Rechtschreibregeln entspricht.

#### 2.2 Numerus (Zahl)

Finden Sie Beispiele für die jeweiligen Formen der Pluralbildung.

| auf -e | auf -(e)n | auf - <i>er</i> | auf -s | mit Umlaut | = Singular |
|--------|-----------|-----------------|--------|------------|------------|
|        |           |                 |        |            |            |
|        |           |                 |        |            |            |
|        |           |                 |        |            |            |
|        |           |                 |        |            |            |
|        |           |                 |        |            |            |
|        |           |                 |        |            |            |
|        |           |                 |        |            |            |

| 3 | Bilden Sie zu den folgenden Singularformen die passenden Pluralformen.<br>Bedenken Sie, dass es manchmal auch zwei Pluralformen gibt. Im Zweifelsfall |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | sollten Sie im Wörterbuch, z. B. im <i>Duden</i> , nachschlagen.                                                                                      |

| die Pizza: | das Album:   |  |
|------------|--------------|--|
| die Figur: | das Baby:    |  |
| die Firma: | die Drossel: |  |
| der Spaß:  | das Messer:  |  |
| der Zug:   | die Angst:   |  |

#### PRAXISTIPP -d oder -t: Knifflig

-d oder -t: Knifflige Schreibungen am Wortende

Am Ende eines Wortes kann man die Laute b-d-g und p-t-k oft nicht unterscheiden (Berg – Werk). Durch die Verlängerung des Wortes wird der Unterschied zwischen den stimmhaften Lauten b-d-g und den stimmlosen Lauten p-t-k hörbar. Man kann das betreffende Wort verlängern, indem man den Plural bildet oder das Wort anders dekliniert.

Tauchen z. B. die Silben -and/-ant bzw. -end/-ent als Nachsilben auf, kann man, um bei der Schreibung sicherzugehen, eine gebeugte Form bilden.

Konfirmand – Konfirmandin • galant – der galante Umgangston horrend – die horrenden Kosten • Präsident – Präsidenten

| 4  |           |        | ige Schreibweise zu finden. Bilden Sie<br>nhängen von <i>-and</i> , <i>-end</i> , <i>-ant</i> oder |
|----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | •      | l erläutern Sie kurz, was sie bedeuten.                                                            |
| a) | Divid     |        |                                                                                                    |
| b) | Absolv    |        |                                                                                                    |
|    |           |        |                                                                                                    |
| d) | Praktik _ | : Pl.: |                                                                                                    |
| e) | Dezern    |        |                                                                                                    |
| f) | Spekul    | : Pl.: |                                                                                                    |
| g) | Konfirm   | : Pl.: |                                                                                                    |

Deklinieren Sie die folgenden Substantive und ergänzen Sie die fehlenden Fachbegriffe.

|           |             | die Chefin | der Vorstand  | das Geld |
|-----------|-------------|------------|---------------|----------|
|           | Geschlecht: |            |               |          |
|           | 1.          |            |               |          |
| Singular: | 2. Genitiv  |            | des Vorstands |          |
| Sin       | 3.          |            |               |          |
|           | 4.          |            |               |          |
|           | 1.          |            |               |          |
| Plural:   | 2.          |            |               |          |
| Plu       | 3.          |            |               |          |
|           | 4.          |            |               |          |

#### 2.3 Kasus (Fall)

Unterstreichen Sie die im Text verwendeten Substantive und bestimmen Sie bei dreizehn Substantiven Ihrer Wahl das Genus sowie den Kasus und den Numerus.

Zu <u>den Aufgaben</u> eines Schriftsetzers gehört die Gestaltung von Drucksachen, wie zum Beispiel Zeitschriften, Katalogen, Büchern und Formularen, mit den Elementen Schrift, Bild, Farbe und Grafik. Schriftsetzer führen Texte, Bilder und andere Gestaltungselemente am Computer zusammen. Ihren Arbeitsplatz haben Schriftsetzer in Setzereien, Textverarbeitungsbetrieben, aber auch in Druckereien. Darüber hinaus können sie in Verlagen, Grafikbüros, Medienagenturen sowie in Werbeabteilungen größerer Unternehmen tätig sein.

|               | Genus     | Kasus | Numerus |
|---------------|-----------|-------|---------|
| den Aufgaben: | Femininum | Dativ | Plural  |
|               |           |       |         |
|               |           |       |         |
|               |           |       |         |
|               |           |       |         |
|               |           |       |         |
|               |           |       |         |
|               |           |       |         |
|               |           |       |         |
|               |           |       |         |
|               |           |       |         |

Im folgenden Text sind die einzusetzenden Wörter im Nominativ angegeben. Setzen Sie die richtigen Formen ein und bestimmen Sie den Kasus. Linus wird von Seinen Kollegen (Dativ) (seine Kollegen) nur "der Komiker" genannt. Besonders gut ist er im Erfinden ) (witzige Wörter), so hat er ) (seine Ohren) ) (der Spitzname) "Windfänger" gegeben. ( der Chef), der sich ständig über ( jede Kleinigkeit) aufregt, ruft er "Ratterton". Niemand ist vor (seine Späße) sicher. Er selbst hat (der Spitzname) "Bims"; wie er dazu gekommen ist, weiß allerdings niemand. ( (seine Freundin) schimpft schon seit Jahren, dass er wegen ( seine dummen Scherze) nicht ernst genommen wird und

#### PRAXISTIPP Das Genitiv-s und der Apostroph

Im Deutschen wird (anders als im Englischen!) der Genitiv eines Vor- oder Familiennamens in der Regel durch schlichtes Anhängen eines s gebildet – ohne Apostroph: Herrn Meiers Abteilung, Frau Müllers Konto, Hamburgs Hafen, Peters Fall

Endet ein Name auf einen s-Laut und hat er keinen Artikel bei sich, steht der Apostroph zur Kennzeichnung des Genitivs – aber ohne ein weiteres s:

Grass' Blechtrommel, Leibniz' Philosophie, Ringelnatz' Gedichte

) (schlechte Beurteilungen) erhalten wird.

Um die Grundform des Namens zu verdeutlichen, kann in Ausnahmefällen ein Apostroph gesetzt werden:

Carlos Taverne / Carlo's Taverne (die Taverne von Carlo, nicht die von Carlos)

#### 2.4 Substantivierungen

| 8  | Unterstreichen Sie die Substantivierungen. Schreiben Sie darunter, welche Wortart jeweils substantiviert wurde. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung.                                                                      |
| b) | Das Protokoll enthielt viel nachträglich Hinzugefügtes.                                                         |
| c) | Das hält mich am Laufen.                                                                                        |
| d) | Ich sehe leider wenig Kreatives, aber viel Langweiliges.                                                        |
| e) | Mein Suchen war nicht von Erfolg gekrönt.                                                                       |
| f) | Ich bin kein Niemand, ich bin ein Jemand!                                                                       |
| g) | Man kann das Diesseits nicht mit dem Jenseits vergleichen.                                                      |
|    |                                                                                                                 |

- Woran erkennen Sie jeweils die Substantivierung? Unterstreichen Sie die Merkmale.
- a) Eure Neue ist wohl eher schüchtern, oder?
- b) Es war viel Ärgerliches und wenig Erfreuliches dabei.
- c) Das Arbeiten entspannt mich.
- d) Über das Gesagte hat der Chef sich sehr geärgert.
- e) Wird die Stelle wohl mit einem Er oder mit einer Sie besetzt?
- f) Überrasche sie doch einmal mit etwas Gekochtem!
- g) Nach langem Für und Wider haben wir uns schließlich so entschieden.

#### PRAXISTIPP

#### Nicht zu viel Nominalstil!

Unter einem Nominalstil versteht man sprachliche Äußerungen, in denen Substantivierungen (Nominalisierungen) im Vergleich zu anderen Wortarten überwiegen. Der Nominalstil ist typisch für Nachrichten, Zeitungstexte oder Fachtexte. Auch in Überschriften wird er häufig angewandt.

Der Angeklagte wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Alle freuten sich. Nominalstil: Die Verurteilung des Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe wurde mit allgemeiner Freude aufgenommen.

Überschrift: Allgemeine Freude über Verurteilung

In Vorträgen, Protokollen oder Arbeitsberichten sollten Sie einen zu starken Nominalstil vermeiden, weil dies die Lesbarkeit und Verständlichkeit beeinträchtigt. Hier ist meist ein Stil, in dem Verben überwiegen, angebrachter (Verbalstil):

Bitte bringen Sie die Unterlagen mit. /

Alle sollten die Unterlagen mitbringen.

(statt: Das Mitbringen der Unterlagen ist nötig.)

| 10 | Formulieren Sie die Sätze um, indem Sie die blau markierten Wörter substantivieren. Die Satzanfänge helfen Ihnen dabei. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Sie zweifelte, ob sie die Prüfung bestanden hat.                                                                        |
|    | Sie hatte Zweifel am                                                                                                    |
| b) | Er fürchtet sich sehr davor, die Wahrheit zu gestehen.                                                                  |
|    | Die Furcht                                                                                                              |
| c) | Er hat sich sehr darauf gefreut, mit ihr den Urlaub zu verbringen.                                                      |
|    | Seine                                                                                                                   |
| d) | Sie dankte ihm dafür, dass er ihr geholfen hatte.                                                                       |
|    | Das war                                                                                                                 |
| e) | Er hat sich dafür entschieden, für die Firma nach Amerika zu reisen.                                                    |
|    | Die                                                                                                                     |
| f) | Der Bürgermeister ist verärgert, dass seine Gäste sich verspäten.                                                       |
|    | Beim Bürgermeister herrscht                                                                                             |
|    |                                                                                                                         |

| g) | Jugendlichen unter 18 Jahren ist es nur gestattet, hochprozentige Alkoholgetränke zu kaufen, wenn ein Erwachsener sie begleitet. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Jugendliche                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                  |
| h) | 8                                                                                                                                |
|    | Die                                                                                                                              |

Groß oder klein? Streichen Sie jeweils den falschen Buchstaben durch.

Seit Tagen schon läuft mein Mann nur noch in seinem Zimmer H/hin und H/her. "Der Chef muss sich endlich entscheiden, ohne W/wenn und A/aber!", sage ich ständig zu ihm. Dieses H/hin und H/her macht mich ganz nervös. Aber er hört nicht auf mich. "Der B/bessere gewinnt", sagt er immer. "Ob ich wohl B/besser bin als E/er?" Ich wollte gerade antworten, als uns E/etwas unterbrach. Es war das K/klingeln des Telefons. Er nahm ab und stellte den Ton L/laut. "Hallo, mein B/bester", sagte der Chef. Da wussten wir, dass er der G/glückliche war.

#### PRAXISTIPP

#### Substantivierungen erkennen: Adjektive

Substantivierungen im Text zu erkennen, ist besonders wichtig, da die richtige Schreibung davon abhängt, ob ein Wort eine Substantivierung ist oder ob es seiner ursprünglichen Wortart angehört.

Gerade bei Adjektiven ist es nicht immer leicht zu entscheiden, ob sie sich als Adjektiv auf ein vorher genanntes Substantiv beziehen (und dann kleingeschrieben werden) oder ob es sich um eine eigenständige Substantivierung handelt (die entsprechend großgeschrieben wird).

Die neue Abrechnungsmethode ist einfacher als die alte (Abrechnungsmethode). Frisches Gemüse ist gesünder als gekochtes (Gemüse).

Die Neue macht sich gut im Kollegenkreis.

Ich bevorzuge statt Salat etwas Gekochtes zum Mittagessen.

# 3 Artikel (Begleiter) und Pronomen (Fürwörter)

#### **Die Artikel**

Der Artikel ist der Begleiter eines Substantivs. Er gibt das Genus (grammatisches Geschlecht) an und stimmt in Numerus (Zahl) und Kasus (Fall) mit dem Substantiv überein.
Der begleitende Artikel kann ein bestimmter oder ein unbestimmter

Bestimmter Artikel: der Mann, die Kollegin, das Büro

Unbestimmter Artikel: ein Mann, eine Kollegin, ein Büro

#### **Die Pronomen**

Artikel sein.

Wörter, die stellvertretend für ein Substantiv stehen können, werden Pronomen (Fürwörter) genannt.

Das Personalpronomen (persönliches Fürwort) steht als Stellvertreter für Personen, Gegenstände, Zustände oder Sachverhalte. Es verweist auf den Sprecher, die Sprecherin oder die Sprechenden (ich, wir), auf Angesprochene (du, ihr) oder auf jemanden, über den man spricht (er, sie, es, sie). Man unterscheidet zwischen der 1., 2. und 3. Person im Singular und im Plural.

Personalpronomen kann man deklinieren. Der Genitiv klingt allerdings veraltet und wird daher nur noch selten verwendet (Sie gedachten seiner in der Trauerfeier). Das Buch liegt hier. → Es liegt hier. Die Akten sind hier. → Sie sind hier.

- 1. Person Singular: ich
- 2. Person Singular: du
- 3. Person Singular: er/sie/es
- 1. Person Plural: wir
- 2. Person Plural: ihr
- 3. Person Plural: sie

#### Singular:

Nominativ: ich, du, er/sie/es Genitiv: meiner, deiner, seiner/ihrer/ seiner

Dativ: mir, dir, ihm / ihr / ihm Akkusativ: mich, dich, ihn / sie / es Plural:

Nominativ: wir, ihr, sie Genitiv: unser, euer, ihrer Dativ: uns, euch, ihnen Akkusativ: uns, euch, sie Hierhin gehören auch die Reflexivpronomen (rückbezüglichen Fürwörter) und die Reziprokpronomen (wechselbezüglichen Fürwörter).

Possessivpronomen (besitzanzeigende Fürwörter) geben ein Besitzverhältnis an oder drücken eine Zugehörigkeit aus. Sie begleiten oder ersetzen ein Substantiv und richten sich in ihrer Form nach der Person, auf die sie sich beziehen.

Demonstrativpronomen (hinweisende Fürwörter) weisen auf etwas oder jemanden hin. Die Verwendung von dieser, diese, dieses und jener, jene, jenes richtet sich nach dem Inhalt: dieser weist auf etwas Näheres, jener auf etwas Entfernteres hin.

Indefinitpronomen (unbestimmte Fürwörter) verwendet man bei Angaben über Personen oder Sachverhalte, die man nicht genauer bestimmen kann oder will. Sie richten sich gewöhnlich nach dem Substantiv, das sie begleiten oder ersetzen.

Die Pronomen *etwas, man* und *nichts* sind jedoch unveränderlich.

Die Relativpronomen (Bezugsfürwörter) der, die, das und welcher, welche, welches sowie wer, was leiten einen Nebensatz (Relativsatz) ein.
Sie richten sich in ihrer Form nach dem Wort, auf das sie sich beziehen.

Reflexivpronomen *sich*: Sie verrechnet sich.

Reziprokpronomen einander, sich: Die Kollegen helfen einander.

- 1. Person Singular: mein/-e
- 2. Person Singular: dein/-e
- 3. Person Singular: sein/-e, ihr/-e
- 1. Person Plural: unser/-e
- 2. Person Plural: euer/eure
- 3. Person Plural: ihr/-e

Meine Hose ist blau und deine grün.

dieser, diese, dieses jener, jene, jenes solcher, solche, solches derselbe, dieselbe, dasselbe

Willst du **diese** Akte haben? – Nein, **jene** dort hinten im Regal!

jemand, niemand, etwas, nichts, alle, jeder, kein, manche, mehrere, etliche, man, irgendjemand

Man konnte gestern **nichts** Neues erfahren.

Das Haus, **welches** am Fluss stand, wurde abgerissen.

Es stand an dem Fluss, **der** in die Mosel mündet.

#### 3.1 Der bestimmte und der unbestimmte Artikel

| 1 | Unterstreichen Sie die Substantive und schreiben Sie sie mit dem bestimmten Artikel auf.   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | DIE KOLLEGEN HATTEN IHR BLUMEN MITGEBRACHT, DIE PRAKTIKANTIN HIELT IHR                     |
|   | EIN RIESIGES PAKET ENTGEGEN. BEHUTSAM ÖFFNETE DIE JUBILARIN DAS                            |
|   | GESCHENK – EIN BUCH ÜBER TIERE! DEN HALBEN TAG VERBRACHTEN SIE DAMIT,                      |
|   | DARIN ZU STÖBERN, SODASS NUR WENIG ARBEIT ERLEDIGT WURDE.                                  |
|   |                                                                                            |
|   |                                                                                            |
|   |                                                                                            |
|   |                                                                                            |
|   |                                                                                            |
|   |                                                                                            |
|   |                                                                                            |
|   |                                                                                            |
| 2 | Entscheiden Sie, ob Sie einen bestimmten oder einen unbestimmten Artikel einsetzen müssen. |
|   | Meine Kollegin hat neuen Computer bekommen Computer hat                                    |
|   | besonders guten Bildschirm Bildschirm ist ganz flach und hat                               |
|   | gute Auflösung.                                                                            |
|   | Der Praktikant hat bei einem Preisausschreiben MP3-Player gewonnen.                        |
|   | MP3-Player ist sehr praktisch, weil er mit kleinen Sonnenkollek-                           |
|   | tor arbeitet. Bei Sonnenschein liefert Sonnenkollektor genug Strom für                     |
|   | Betrieb des MP3-Players.                                                                   |
|   | Meine Schwester wünscht sich zum Geburtstag von ihrem Mann neues                           |
|   | Fahrrad. Mit Fahrrad möchte sie im nächsten Urlaub gerne                                   |
|   | Radtour machen. Für Radtour hätte sie dann gerne auch noch                                 |
|   | große Satteltasche.                                                                        |

#### 3.2 Die Pronomen

| 3          | Ersetzen Sie die blau hervorgehobenen Wörter bzw. Wortgruppen durch<br>Personalpronomen. Schreiben Sie die geänderten Sätze darunter.                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)         | Die ganze Abteilung, 7 Kollegen, 8 Kolleginnen und ihre Chefin Frau Müller, ging                                                                               |
|            | zum Weinfest.                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                |
| b)         | Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren besonders begeistert von der                                                                                        |
|            | Bühne, die dieses Jahr auf dem Marktplatz aufgestellt worden war.                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                |
| c)         | Die erste Band gefiel den Angestellten jedoch überhaupt nicht.                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                |
| 4          | Welches Pronomen passt nicht in die Reihe? Streichen Sie es durch und begründen Sie Ihre Wahl.                                                                 |
| a)         | dieser – jener – seiner – solcher Grund:                                                                                                                       |
| <b>b</b> ) | etwas – du – nichts – kein Grund:                                                                                                                              |
| c)         | die – mein – dein – sein Grund:                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                |
| 5          | Setzen Sie die fehlenden Pronomen ein und schreiben Sie in Klammern, ob es sich um ein Personalpronomen (Pers.) oder um ein Possessivpronomen (Poss.) handelt. |
|            | In dem neuen Bestseller wird erzählt, wie der achtzehnjährige Theo sich ins                                                                                    |
|            | Ausland absetzt () verlässt () Zuhause, weil                                                                                                                   |
|            | () Eltern sich nicht mehr vertragen. Auch in der Berufsschule hat                                                                                              |
|            | ( ) Probleme: ( ) Noten sind schlecht.                                                                                                                         |

Suchen Sie alle Pronomen heraus und unterstreichen Sie sie. Tragen Sie sie anschließend in die richtige Spalte der Tabelle ein.

Etliche Bundesbürger werden auch dieses Jahr wieder viel Geld für ihr Feuerwerk an Silvester ausgeben. Das beliebteste Produkt sind nach wie vor die Raketen, die um Mitternacht in die Luft geschossen werden. Man erwartet für dieses Jahr, dass wieder mehrere Millionen Raketen abgefeuert werden. Hilfsorganisationen weisen jedes Jahr darauf hin, dass das Geld, das für die Knallerei ausgegeben wird, besser gespendet werden sollte. Trotz dieser Hinweise und knapper Haushaltskassen lassen sich die Deutschen diesen Spaß aber nicht nehmen.

Neuste Umfragen haben ergeben, dass Frauen lieber ihren Partner zu Silvester knallen lassen, als dass sie selbst zum Feuerzeug greifen. Psychologen erklären solches Verhalten so: Das alte Jahr mit lautem Krachen zu verabschieden, beruht auf dem männlichen Imponiergehabe, das sich bereits zu Urzeiten entwickelt haben soll. Die Lust, sich gegenseitig zu erschrecken, beginne bei manchen Jungen schon im Kindergartenalter und erreiche ihren Höhepunkt in der Pubertät. Es sei somit ein typisch männliches Verhalten.

| Personal-<br>pronomen | Possessiv-<br>pronomen | Demonstrativ-<br>pronomen | Indefinit-<br>pronomen | Relativ-<br>pronomen |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                       |                        |                           |                        |                      |
|                       |                        |                           |                        |                      |
|                       |                        |                           |                        |                      |
|                       |                        |                           |                        |                      |
|                       |                        |                           |                        |                      |
|                       |                        |                           |                        |                      |
|                       |                        |                           |                        |                      |

# 4 Das Adjektiv (Eigenschaftswort)

#### Verwendung

Adjektive können

- **■** attributiv,
- **■** prädikativ.
- adverbial oder
- substantiviert gebraucht werden.

Beim attributiven Gebrauch bezieht sich das Adjektiv auf ein Substantiv und bildet mit ihm eine Einheit (attributive Wortgruppe). Meistens stehen attributiv gebrauchte Adjektive vor dem Substantiv.

Sie werden gebeugt (dekliniert) und stimmen in Genus (Geschlecht), Numerus (Zahl) und Kasus (Fall) mit dem Substantiv überein. Sie beschreiben die Eigenschaften oder Merkmale eines Substantivs

und werden kleingeschrieben.

Als prädikatives Adjektiv ist das Adjektiv Teil eines Prädikates. Es steht dann häufig nach den Verben sein, werden und bleiben. Das Adjektiv ist dann unflektiert (unverändert). Wird der Superlativ attributiv verwendet, wir ihm am vorangestellt.

Jedes Adjektiv kann auch adverbial, also in der Funktion eines Adverbs, gebraucht werden. Es bezieht sich dann auf das Verb.

Es wird unflektiert verwendet und hat keine spezielle Endung (wie es im Englischen oder Lateinischen der Fall ist).

Die meisten Adjektive können auch substantiviert, also wie Substantive, gebraucht werden. Sie werden dann großgeschrieben († Kapitel 2.4).

der harte Wettbewerb, die schlechte Witterung, das große Büro

#### Singular:

Nominativ: der schöne Tag Genitiv: des schönen Tags Dativ: dem schönen Tag Akkusativ: den schönen Tag Plural:

Nominativ: die schönen Tage Genitiv: der schönen Tage Dativ: den schönen Tagen Akkusativ: die schönen Tage

Die Kundin ist **neugierig.**Es wird **dunkel.**Die Verkäuferin bleibt **freundlich.** 

Von den Hotels am Ort ist das "Ambassador" am teuersten.

Er **spricht laut.** (Wie spricht er?)

Die Sonne **scheint warm** vom Himmel. (Wie scheint die Sonne?)

Mit dem Auto fahren wir schnell. (Wie fahren wir mit dem Auto?)

Weißt du schon das **Neueste?**Wir wünschen Ihnen alles **Gute!**Der **Älteste** geht auch zuerst in den Ruhestand.

#### **Steigerung**

Adjektive können als einzige Wortart gesteigert werden, das heißt, es werden Vergleichsformen (Komparationsformen) gebildet. Es gibt drei Stufen:

- Positiv (Grundform),
- Komparativ (erste Steigerungsstufe): Er wird gebildet, indem man -er an die Grundform anhängt; wenn in der Grundform ein a, o oder u vorkommt, wird daraus im Komparativ in der Regel ein ä, ö oder ü.
- Superlativ (zweite Steigerungsstufe): Er wird gebildet durch das Voranstellen des Wörtchens am und das Anhängen von -sten.

Der Superlativ drückt nicht nur den höchsten Grad aus. Er kann auch ohne einen direkten Vergleich einen sehr hohen Grad ausdrücken. Diesen Superlativ nennt man absoluten Superlativ oder Elativ.

Einige wenige Adjektive haben unregelmäßige Steigerungsformen, die man auswendig lernen muss.

Manche Adjektive lassen sich überhaupt nicht steigern, weil ihre Bedeutung kein Mehr oder Weniger zulässt.

**Zahladjektive** 

Zahlwörter, die als Beifügung zu einem Substantiv stehen können, sind ebenfalls Adjektive. Zu diesen Zahladjektiven gehören:

- **■** Grundzahlen,
- Ordnungszahlen,
- unbestimmte Zahlwörter,
- Vervielfältigungszahlen.

billig, ähnlich, schön, arm, groß, klug

billiger, ähnlicher, schöner, ärmer, größer, klüger

am billigsten, am ähnlichsten, am schönsten, am ärmsten, am größten, am klügsten

Beim **leisesten** Geräusch wache ich auf. Ich habe nicht die **geringste** Ahnung, was das soll.

gut – besser – beste, viel – mehr – meiste, hoch – höher – höchste, nah – näher – nächste

blind, einzig, nackt, quadratisch, rot, schwanger, super, uralt

fünfzig Rosen, um acht Uhr der dritte Mann, am ersten Tag einige Tage, viele Ideen, etliche Male einfach, zweifach, einmalig, zweimalig

#### 4.1 Gebeugte (flektierte) Formen

Füllen Sie die Felder der Tabelle aus: Deklinieren Sie das wichtige Gespräch – die wichtigen Gespräche und ergänzen Sie die Fachbegriffe.

|          | Einzahl:              | Mehrzahl: |
|----------|-----------------------|-----------|
| 1. Fall: | das wichtige Gespräch |           |
| 2. Fall: |                       |           |
| 3. Fall: |                       |           |
| Dativ    |                       |           |
| 4. Fall: |                       |           |

Setzen Sie in den folgenden Text die passenden Adjektive aus dem Wortspeicher ein.

großes • schlechtes • wunderschöne • nettesten • erlebnisreichen • köstlicher • fürchterlichen • aufregenden • freundliche • letzten • erfahrene • spannende • kleinen

| Pia berichtet ihrer       | Kollegi              | in Linda von ihrem                |       |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| Flug nach Lanzarote im    |                      | Sommer: "Ich bin zum ersten Mal   | mit   |
| einem                     | Flugzeug geflog      | gen. Auf dem Hinflug hatten wir   |       |
| Wet                       | ter, sodass wir unte | erTurbulenzen                     | an    |
| Bord litten. Die          | Steward              | rdess kümmerte sich sofort um mic | :h,   |
| denn sie sah, dass ich no | och keine            | Passagierin war. Sie lenl         | kte   |
| mich ab, indem sie mir e  | ine                  | Zeitschrift und ein               |       |
| Stüc                      | ck                   | Schokolade brachte. So gut        |       |
| versorgt erreichten wir r | nach einem           | Flug von vier Stunder             | ı die |
| Inse                      | l Lanzarote."        |                                   |       |

Unterstreichen Sie im folgenden Text alle Adjektive. Suchen Sie jeweils das Substantiv heraus, das Bezugswort des Adjektivs ist, und tragen Sie es in die Tabelle ein.

Ein alter Mann lebte in einer engen Wohnung am Rande der Stadt. Wenn schönes Wetter war, ging er mit seinem treuen Hund in die kleine Stadt, wo er die nötigsten Dinge einkaufte. Den meisten Spaß bereitete es ihm, wenn die Kinder zu ihm kamen, um den alten Hund zu streicheln. Eines schönen Tages spazierte er durch eine enge Gasse, als plötzlich ein kleiner Junge erschien, der dem Hund einen prächtigen Knochen brachte.

| Adjektiv | Bezugswort | Adjektiv | Bezugswort |
|----------|------------|----------|------------|
|          |            |          |            |
|          |            |          |            |
|          |            |          |            |
|          |            |          |            |
|          |            |          |            |
|          |            |          |            |
|          |            |          |            |

Im Text aus Übung 3 finden Sie die deklinierten Formen des Adjektivs. Wie lautet jeweils die Grundform? Tragen Sie sie in die Tabelle ein.

| dekliniertes<br>Adjektiv | Grundform | dekliniertes<br>Adjektiv | Grundform |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                          |           |                          |           |
|                          |           |                          |           |
|                          |           |                          |           |
|                          |           |                          |           |
|                          |           |                          |           |
|                          |           |                          |           |

#### 4.2 Die Steigerung

4 Das Adjektiv (Eigenschaftswort)

Füllen Sie die Tabelle aus: Ergänzen Sie die Fachbegriffe oben und dann die fehlenden Adjektivformen.

| Positiv  |        |                  |
|----------|--------|------------------|
|          |        | am pünktlichsten |
|          | früher |                  |
| wertvoll |        |                  |
|          | besser |                  |

#### PRAXISTIPP

Vergleich beim Adjektiv mit als oder wie?

Wird bei einem Vergleich die Grundform (Positiv) eines Adjektivs verwendet, so steht wie:

Der Kollege arbeitet so schnell wie ich.

Das Projekt ist dreimal so teuer wie geplant.

Bei einem Vergleich mit dem Komparativ eines Adjektivs steht *als* (das gelegentlich zu hörende *wie* beim Komparativ ist falsch!):

Der Kollege arbeitet schneller als ich.

Das Projekt wurde dreimal teurer als geplant.

- Markieren Sie alle Adjektive und prüfen Sie, ob sie steigerbar sind. Wer also kann seine Leistung (rein sprachlich gesehen) noch steigern?
- a) "Frau Zimmer, Ihre Leistung war super!"
- b) "Sie haben ein prima Ergebnis erzielt, Herr Meier!"
- , Sie haben Ihre Aufgabe gut gelöst, Frau Hansen!"
- d) "Was Sie hier geleistet haben, ist einzigartig, Herr Mettler!"
- Setzen Sie die Adjektive aus dem Wortspeicher in die passenden Lücken ein. Die Adjektive sind in ihrer Grundform angegeben. Sie müssen sie also beim Einsetzen deklinieren und können sie steigern, wenn es Ihnen sinnvoll erscheint.

verwildert • klein • lecker • viel • fantastisch • neu • lang • gut • unverheiratet • fern • viele • benachteiligt Heute koche ich ein Essen, da meine Schwester aus dem Afrika zu Besuch kommt. Mein Mann hat extra seinen Kuchen gebacken und meine Tochter in unserem Vorgarten das Unkraut gezupft. Als meine Schwester vor Jahren sagte, dass sie den Kindern in Afrika helfen wolle, machte die ganze Familie ein Gesicht – besonders meine Schwester. Sie hatte Zeit als wir übrigen Geschwister mit ihr verbracht, denn die beiden hatten Pläne gemacht, wie sie gemeinsam eine Schule in Kenia erbauen und leiten könnten. Adjektiv oder Adverb? Setzen Sie die flektierten Adjektive in die Lücke ein. a) Ich gehe häufig / oft ins Kino. Die Kinobesuche machen mich noch ganz arm. b) Es gab genug / ausreichend Sitzplätze für alle. Der Veranstalter bot ein Sitzplatzangebot. c) Einst / Früher wurden die Vorträge ohne Beamer gehalten.

In \_\_\_\_\_ Zeiten gab es bei Vorträgen keine Beamer.

### 4.3 Zahladjektive

| 10 | Die unbestimmten Zahlwörter bezeichnen eine unbestimmte Anzahl oder unbestimmte Menge. Setzen Sie die unbestimmten Zahlwörter in den Text ein. |                                                                                               |                          |                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|    | einige • meiste • wenigen • ein paar • viele • wenig • manche                                                                                  |                                                                                               |                          |                      |  |
|    | Frau Allers freu                                                                                                                               | t sich darauf, im Urlaub e                                                                    | ein                      | _länger schlafen zu  |  |
|    | können. Die                                                                                                                                    | Zeit wire                                                                                     | d sie bei ihren Eltern v | erbringen. Ihre      |  |
|    | Eltern, die in ein                                                                                                                             | ner alten Bergmannssied                                                                       | lung wohnen, halten      | noch                 |  |
|    |                                                                                                                                                | Hühner                                                                                        | der ehemalige            | en Bergleute haben   |  |
|    | ihre Tiere abges                                                                                                                               | schafft, weil sie die                                                                         | Eier, die                | sie brauchen, lieber |  |
|    | im Geschäft ka                                                                                                                                 | ufen, aber                                                                                    | halten sich noch         | 1                    |  |
|    | Tiere für den ei                                                                                                                               | genen Bedarf.                                                                                 |                          |                      |  |
| 11 | Entscheiden Sie, ob Sie für die Zahlen in den Klammern eine Ordinalzahl, eine<br>Grundzahl oder eine Vervielfältigungszahl einsetzen müssen.   |                                                                                               |                          |                      |  |
|    | Am Samstag lä                                                                                                                                  | dt der Chef                                                                                   | (8) Mitarbeiter          | innen und Mitarbei-  |  |
|    | ter zum Badmir                                                                                                                                 | ntonturnier in seinen Gai                                                                     | rten ein. Der            | (1)                  |  |
|    | bekommt von i                                                                                                                                  | hm einen Kinogutschein                                                                        | . Frau Baumann kling     | elt als              |  |
|    |                                                                                                                                                | (1), weil sie nur                                                                             | (1) Stra                 | ße weiter wohnt.     |  |
|    | Als                                                                                                                                            | (3) kommt Herr L                                                                              | ück. Die                 | (8) und Letzte       |  |
|    | ist Frau Hansen                                                                                                                                | ı. Sie hat sich verspätet, v                                                                  | veil sie den Bus verpa   | sst hat. Bis         |  |
|    |                                                                                                                                                | (22) Uhr können die                                                                           | Kollegen Badminton s     | spielen.             |  |
|    |                                                                                                                                                | (2) muss allerdings j                                                                         | emand für Getränken      | achschub sorgen,     |  |
|    | weil alle                                                                                                                                      | (3) Wasserk                                                                                   | ästen ausgetrunken s     | ind.                 |  |
|    |                                                                                                                                                |                                                                                               |                          |                      |  |
|    | PRAXISTIPP                                                                                                                                     | Zahladverbien                                                                                 |                          |                      |  |
|    | Zahladverbie                                                                                                                                   | einmal, zweimal, dreimal od<br>en († Kapitel 5.1). Sie sind im<br>können also nicht deklinier | Gegensatz zu den Zahla   | adjektiven nicht     |  |

## 5

# Die nicht flektierbaren (unveränderlichen) Wörter

#### **Adverb (Umstandswort)**

Das Adverb (Plural: Adverbien) bestimmt die näheren Umstände eines Geschehens. Adverbien können nähere Angaben machen zu

- Ort (lokal): wo?, wohin?, woher?
- Zeit (temporal): wann?, wie lange?
- Art und Weise (modal): wie?
- Grund (kausal): warum?, weshalb?

Das Adverb kann im Satz unterschiedliche Funktionen übernehmen:

- als selbstständiges Satzglied (adverbiale Bestimmung),
- als Attribut, wenn es Einzelwörtern oder Wortgruppen zugeordnet ist,
- innerhalb einer festen Fügung.

draußen, oben, links, hier, dort heute, jetzt, abends, zwischendurch gern, normalerweise, barfuß darum, notfalls, folglich, deshalb

Hier entstehen fünf Neubauten.

Sie ist sehr nett.

Ich komme spätestens morgen zurück.

#### **Präposition (Verhältniswort)**

Präpositionen geben Beziehungsverhältnisse an.

Sie kommen immer mit einem übergeordneten Wort vor (meist Substantiv oder Pronomen). Zusammen bilden sie die Präpositionalgruppe.

Manche Präpositionen können mit dem nachfolgenden Artikel verschmelzen. In vielen festen Wendungen ist die Verschmelzung nicht mehr aufzulösen.

Mithilfe von Präpositionen können nähere Angaben gemacht werden zu

- dem Ort (lokal),
- der Zeit (temporal),
- der Art und Weise (modal),
- dem Grund (kausal).

an, bei, nach, neben, über, vor, zwischen, zu

nach zwei Stunden, trotz des Regens, wegen der Schließzeiten, vor ihr

zum (= zu dem) Vortrag ins (= in das) Gebäude beim (= bei dem) Umrechnen

Ich befinde mich im Garten. Ich komme nach der Mittagspause. Er kam ohne mein Wissen. Ich friere wegen der Kälte.

Präpositionen bestimmen den Kasus (Fall) ihres Bezugswortes. Lokalen Präpositionen folgt auf die Frage wo? der Dativ, auf die Frage wohin? der Akkusativ.

Die Folie fällt neben den Tisch. Die Folie liegt auf dem Tisch.

Das Bild hängt an der Wand. (wo?) Er hängt das Bild **an die** Wand. (wohin?)

#### **Konjunktion (Bindewort)**

Konjunktionen verbinden Sätze, Wortgruppen und Wörter. Man unterscheidet zwei große Gruppen: Nebenordnende Konjunktionen verbinden gleichrangige (Teil-)Sätze, Wörter und Wortgruppen. Zu ihnen gehören Konjunktionen, die Sätze, Wortgruppen und Wörter nur aneinanderreihen (1), und solche, die Gegensätze und Einschränkungen (2) oder einen Grund angeben (3).

Unterordnende Konjunktionen verbinden einen Nebensatz mit einem Hauptsatz. Sie leiten Aussagen ein

- zur Zeit,
- zum Grund.
- zum Zweck.
- zu Bedingungen,
- zu Einschränkungen / Gegensätzen.

- (1) und, sowie, oder, sowohl ... als auch, entweder ... oder
- (2) aber, doch
- (3) denn, deshalb

während, bevor, nachdem da, weil dass. damit falls, wenn obwohl, obgleich

#### Interjektion (Ausruf)

Interjektionen stehen im Satz isoliert und werden deshalb oft von einem nachfolgenden Satz mit einem Komma oder einem Ausrufezeichen abgetrennt.

Sie kommen vor allem in gesprochener Sprache oder in Comics vor. Interjektionen können:

- Empfindungen ausdrücken,
- Aufforderungen bedeuten,
- Laute nachahmen oder
- ein Gespräch in Gang halten.

**Brr,** ist das kalt! Oh, das ist aber schön! Aua! Das tut weh! Hurra! Wir haben den Auftrag!

hm, igitt, nanu, oh, pfui, tja, wow basta, dalli dalli, hallo, halt, he, pst miau, peng, tatütata, wuff wuff, wumm aha, bitte?, genau, hm, ja, richtig, was?

#### 5.1 Adverbien (Umstandsangaben)

| 1 | Ordnen Sie die Adverbien aus dem Wortspeicher in die richtige Spalte ein: lokal |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | (wo?, wohin?, woher?), temporal (wann?, wie lange?), modal (wie?, auf welche    |
|   | Weise?) und kausal (warum?, weshalb?).                                          |

drinnen • stets • darum • deshalb • heute • schließlich • endlich • unterdessen • überall • glücklicherweise • irgendwo • schnellstens • kopfüber

| lokal | temporal | modal | kausal |
|-------|----------|-------|--------|
|       |          |       |        |
|       |          |       |        |
|       |          |       |        |

Erweitern Sie die Sätze, indem Sie passende Adverbien ergänzen. Achtung: Manchmal müssen Sie den Satz umstellen.

Beispiel: Ich sehe dich. → Täglich sehe ich dich.

- a) Die Katastrophe konnte verhindert werden.
- b) Die betroffenen Familien wurden gerettet.
- c) Der Brand wurde gelöscht.
- d) Die Zeitungen berichteten über den Vorfall.

Unterstreichen Sie im folgenden Text alle Adverbien.

#### Der Fuchs und der Ziegenbock (nach Äsop)

Ein Fuchs fiel unglücklicherweise in einen tiefen Brunnen, aus dem er sich selbst nicht befreien konnte. Sogleich kam ein durstiger Ziegenbock zum Brunnen, und als er den Fuchs sah, fragte er neugierig, ob das Wasser gut sei. Der Fuchs lud den Ziegenbock freundlich ein herabzukommen. Das tat der Bock, und nachdem er seinen Durst gelöscht hatte, fragte er den Fuchs, wie sie herauskämen. Der Fuchs nahm ihn beiseite und sprach listig: "Stelle dich auf deine Hinterbeine und stemme die Vorderbeine an die Wand. Ich will schnell über deinen Rücken und deine Hörner klettern und sofort dir heraushelfen." So taten sie es auch. Als der Fuchs oben stand, tanzte er ausgelassen und rief: "Wenn du nur einmal nachgedacht hättest, wärst du nicht hier hinabgestiegen, ohne zu wissen, wie du wieder hinauskommst." Freudestrahlend lief er davon.

| 4  | Einige wenige Adverbien bilden Steigerungstormen, indem sie auf andere, veränderbare Wörter zurückgreifen. Ersetzen Sie die eingeklammerten Adverbier |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | durch passende Komparative und Superlative.                                                                                                           |  |  |
| a) | Der Praktikant war heute (bald) in der Kantine als ich.                                                                                               |  |  |
| b) | Ich esse das Steak (gern, Superlativ) medium.                                                                                                         |  |  |
| c) | Die neue Kollegin bleibt von allen (oft, Superlativ) als Letzte                                                                                       |  |  |
|    | im Büro.                                                                                                                                              |  |  |
| d) | Der Chef hat von allen (sehr) über seinen Witz gelacht.                                                                                               |  |  |
| e) | Meine Kollegin fährt (gern) mit dem Zug als mit dem Bus.                                                                                              |  |  |
| f) | Er beschwerte sich diesmal (sehr) als beim letzten Meeting.                                                                                           |  |  |
| g) | Die Linie 21 fährt (bald, Superlativ) ab.                                                                                                             |  |  |
| h) | Wenn Sie (oft, Komparativ) Überstunden machen würden,                                                                                                 |  |  |
|    | stünden wir besser da als die Konkurrenz.                                                                                                             |  |  |

## **5.2** Präpositionen (Verhältniswörter)

| 5          | Setzen Sie in den folgenden Text die richtigen Präpositionen ein.                 |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | einer Woche sind wir einer Incentivereise                                         |  |  |
|            | einem Hotel Holland des guten Wetters sind wir oft                                |  |  |
|            | Strand Sonnenschirm und Windschutz ausgestattet(,)                                |  |  |
|            | marschieren wir jeden Morgen Wasser die Dünen führt                               |  |  |
|            | ein schmaler Pfad direkt Meer 12 Uhr gehen wir zum                                |  |  |
|            | Strandrestaurant, dem wir Fischgerichte essen unserem                             |  |  |
|            | Mahl halten wir ein Nickerchen. Unsere Chefin hat uns gestern einer               |  |  |
|            | kalten Dusche geweckt unseres Schlafes ist sie einem                              |  |  |
|            | Eimer Meer gegangen und hat uns einer Düne aus nass                               |  |  |
|            | gespritzt sie war es ein Riesenspaß.                                              |  |  |
|            |                                                                                   |  |  |
| 6          | Setzen Sie die fehlende Präposition ein und schreiben Sie in die Klammer, was für |  |  |
|            | ein Verhältnis durch die Präposition ausgedrückt wird.                            |  |  |
|            | zur • um • vor • vor • über • auf • wegen                                         |  |  |
|            | Beispiel: Vor zwei Minuten ist mein Bus abgefahren.                               |  |  |
|            | ( zeitliches Verhältnis                                                           |  |  |
| a)         | Jetzt muss ich zu Fuß Arbeit gehen.                                               |  |  |
| <b>b</b> ) | meiner Verspätung werde ich sicher Ärger bekommen.                                |  |  |
|            |                                                                                   |  |  |
| c)         | lauter Stress ist mir ganz schlecht.                                              |  |  |
| d)         | Im Meeting sollen wir uns nur Englisch verständigen.                              |  |  |
|            | (                                                                                 |  |  |
| e)         | Die Besprechung ist 10.30 Uhr zu Ende. (                                          |  |  |
| f)         | Ich blicke ständig auf die Uhr der Tür. (                                         |  |  |
|            |                                                                                   |  |  |

#### PRAXISTIPP

#### Stellung der Präpositionen

- Die meisten Präpositionen stehen vor dem Bezugswort: nach Kassenschluss
- Einige Präpositionen können vor und hinter dem Bezugswort stehen: nach meiner Meinung, meiner Meinung nach
- Wenige Präpositionen werden nachgestellt: neusten Berichten zufolge
- Sogenannte Doppelpräpositionen umschließen / umklammern das Bezugswort: um des lieben Friedens willen

| 7                    | Bestimmen Sie jeweils die Präpositionalgruppe und ordnen Sie die Präpositionen nach der Stellung (vorangestellt, nachgestellt, umklammernd).                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)<br>b)<br>c)<br>d) | Von Anfang an wollte sie das Projekt nicht übernehmen.<br>Den ganzen Tag über war er schlecht gelaunt.<br>Während des Meetings bleibt das Handy aus.<br>Der Bank gegenüber hat ein neuer Kiosk aufgemacht. |
|                      | Vorangestellt:                                                                                                                                                                                             |
|                      | Nachgestellt:                                                                                                                                                                                              |
|                      | Umklammernd:                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 8                    | Bestimmen Sie, ob die Präposition ein lokales (Ort), temporales (Zeit), kausales (Grund) oder modales (Art und Weise) Verhältnis ausdrückt.                                                                |
| a)                   | Jakob hat mit ( modal ) seinen Kollegen eine Abenteuerwanderung im                                                                                                                                         |
|                      | () Schwarzwald organisiert.                                                                                                                                                                                |
| b)                   | Während () der letzten Reise ging es mitten in () der                                                                                                                                                      |
|                      | Nacht mit einer Wanderung los.                                                                                                                                                                             |
| c)                   | Der Azubi war sehr ängstlich. Vor () lauter Furcht traute er sich                                                                                                                                          |
|                      | kaum vor () das Haus.                                                                                                                                                                                      |
| d)                   | Nach () zwei Stunden wurden alle, ausgerüstet mit ()                                                                                                                                                       |
|                      | einem Kompass und einem Handy, im () Wald allein gelassen.                                                                                                                                                 |
| e)                   | Sie sollten den Weg zum Hotel in () weniger als zwei Stunden                                                                                                                                               |
|                      | zurücklegen.                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                                                                                                            |

| f) | Am schnellsten war die Gruppe der Abteilungsleiterin. Durch ()                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Geschick fand sie gut den Weg durch () das unwegsame Gelände.                                                                                                                                                                             |
| g) | Der Azubi und seine Gruppe taten sich sehr schwer. Erst nach () vier                                                                                                                                                                      |
|    | Stunden hatten sie den Weg nach () Hause gefunden.                                                                                                                                                                                        |
| h) | Nach () ihrer glücklichen Heimkehr waren dann doch alle müde                                                                                                                                                                              |
|    | und gingen schnell ins () Bett.                                                                                                                                                                                                           |
|    | PRAXISTIPP Mehrere Präpositionen zu einem Bezugswort                                                                                                                                                                                      |
|    | Präpositionen, die den <b>gleichen Fall</b> verlangen, können im Satz gereiht<br>hintereinanderstehen: Er sucht die Socke in <i>(Dat.)</i> und unter <i>(Dat.)</i> dem Bett.                                                              |
|    | Bei Präpositionen, die <b>verschiedene Fälle</b> fordern, richtet sich der Kasus des<br>Substantivs oder Pronomens nach der <b>zuletzt stehenden</b> Präposition:<br>Sie diskutierten mit <i>(Dat.)</i> und ohne <i>(Akk.)</i> Argumente. |
|    | Sie diskutierten teils ohne (Akk.), teils mit (Dat.) Argumenten.                                                                                                                                                                          |

## 5.3 Konjunktionen (Bindewörter)

| 9          | Setzen Sie in die folgenden Sätze die richtigen Konjunktionen ein. |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| a)         | Der Azubi trifft sich mit seinem Kollegen, der ihm das neue        |
|            | Projekt erläutern kann.                                            |
| <b>b</b> ) | Frau Eiser fährt mit dem Fahrrad ins Büro, es aufgehört hat zu     |
|            | regnen.                                                            |
| c)         | Die Praktikantin kommt als Letzte zum Essen, sie eigentlich        |
|            | sonst die Schnellste ist.                                          |
| d)         | Meinen Chef juckt es in den Füßen, er einen Fußball sieht.         |
| e)         | Meine Kollegin joggt jeden Morgen, sie zur Arbeit geht.            |

5 Die nicht flektierbaren (unveränderlichen) Wörter

|   | kleinen pflegeleichten Teich im                                | ı Vorgarten anlegt          | einen etwas          |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|   | größerentiefe                                                  | eren hinter dem Haus,       | ihre Familie         |
|   | lässt ihr völlig freie Hand.                                   |                             |                      |
|   |                                                                |                             |                      |
| 3 | Setzen Sie passende Konjunkti                                  | onen ein.                   |                      |
|   | wir das Kino verlassen hatten, besuchten wir noch ein Schnell- |                             |                      |
|   | restaurant. Ich bestellte mir nu                               | ır einen Kaffee,            | _ ich kann Hamburge  |
|   | und Pommes frites überhaupt                                    | nicht leiden.               | ich keine Schnell-   |
|   | restaurants mag, tue ich den K                                 | indern schon mal den Gefall | en                   |
|   | spendiere ihnen ein Kindermei                                  | nü Cola                     | Pommes               |
|   | haben wir nie zu Hause,                                        | mögen sie das im            | Schnellrestaurant    |
|   | besonders gerne.                                               | wir wieder zu Hause sind    | d, essen wir gesunde |
|   | Sachen: Äpfel                                                  | Bananen essen wir täglich,  | Birner               |

#### **5.4** Interjektionen (Ausrufewörter)

mögen wir alle nicht.

Markieren Sie im folgenden Text die Adverbien rot, die Präpositionen gelb, die Konjunktionen grün und die Interjektionen blau.

Als ich heute Morgen im Büro meinen Kalender aufschlug, traute ich meinen Augen kaum: Überall waren rote Striche und blaue Kringel. Während ich noch überlegte, was das sollte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Meine kleine Tochter hatte wieder einmal Lehrerin gespielt! Als ich abends zu Hause war, stellte ich sie zur Rede. Ihre einzige Reaktion war: "Mmh, bunt. Schön. Lehrer spielt." "Nein!", rief ich. "Das ist nicht schön." Sie schaute mich von unten mit ihren großen blauen Augen an und begann zu weinen. "Äääääääh", schluchzte sie. Mein Mann kam aus der Küche und sah mich fragend an. "Tja", begann ich, "ich glaube, sie hat nicht verstanden, was ich ihr sagen wollte."

Birnen

# 6 Die Wortbildung

Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, neue Wörter zu bilden:

- Zusammensetzung (Komposition): Selbstständige Wörter werden zusammengefügt (teilweise mit einem zusätzlichen Fugenelement, s. u.).
- Ableitung (Derivation): Zu einem bestehenden Wort kommt ein Präfix (Vorsilbe) oder ein Suffix (Nachsilbe) hinzu.
- Kurzwortbildung: Längere Wörter oder Wortgruppen werden zu einem neuen Wort (mit meist gleicher Bedeutung) gekürzt.

Wunder + schön  $\rightarrow$  wunderschön, Arbeit + s + Treffen  $\rightarrow$  Arbeitstreffen

ver + spekulieren → verspekulieren, krank + heit → Krankheit

Deutscher Aktienindex → Dax Technischer Überwachungsverein → TÜV Nassauische Sparkasse → Naspa

#### Die Zusammensetzung

Eine Zusammensetzung (Kompositum = Ergebnis der Komposition) ist die Verbindung von zwei oder mehreren Wörtern. Das neu entstandene Wort betont meistens eine besondere Eigenschaft oder ein besonderes Merkmal.

Schadensersatzregulierung, Versicherungsscheinnummer, Privatkundenschalter

Die Teile der Zusammensetzung nennt man Grundwort und Bestimmungswort. Beide Bestandteile sind in ihrer Reihenfolge nicht beliebig austauschbar, ohne dass sich die inhaltliche Bedeutung verändert.

Das **Grundwort** steht immer an letzter Stelle und stellt die Basis der Zusammensetzung dar. Die Wortart und das Geschlecht des neu entstandenen Wortes werden durch das Grundwort bestimmt.

Das Bestimmungswort ist der erste Wortbestandteil, der das Grundwort näher erklärt.

Best.-wort + Grundwort = Kompositum Wiese + Blume = Wiesenblume (Blume, die auf Wiesen wächst) Blume + Wiese = Blumenwiese (Wiese mit Blumen)

das Haus + die Tür = die Haustür

Wunder + schön = wunderschön (Substantiv + Adjektiv = Adjektiv) fertig + Gericht = Fertiggericht (Adjektiv + Substantiv = Substantiv) Eis + laufen = eislaufen (Substantiv + Verb = Verb) Fast alle Wortarten können miteinander kombiniert werden. Wenn Verben als Bestimmungswort dienen, fällt die Infinitivendung († Kap. 1) weg.
Manchmal benötigt man ein Fugenelement, um die Wörter sinnvoll zu verbinden

hell + blau = hellblau Himmel + blau = himmelblau fahr(en) + bereit = fahrbereit stech(en) + Mücke = Stechmücke

Bild + er + Rahmen = Bilderrahmen Fälschung + s + sicher = fälschungssicher

#### **Die Ableitung**

Bei einer Ableitung (Derivation) werden dem Wortstamm meist Silben vorangestellt oder angehängt. Vorangestellte Silben heißen Präfixe, die nachgestellten heißen Suffixe.

Das Ausgangswort kann auch in seinem Innern verändert werden. Die Veränderung des Stammvokals im Wortstamm nennt man innere Ableitung. Zusätzlich können Präfixe oder Suffixe angefügt werden.

**freund:** freundlich, un-freund-lich, Freund-schaft

**er**-blühen, **ver**-blühen, **zer**-brechen Redakteur-**in**, Büch-**lein**, klein-**lich** 

brechen → Bruch genießen → Genuss reiten → Ritt

gut → Güt-e, Mauer → Ge-mäuer

#### Die Kurzwortbildung

Bei der Wortkürzung werden Wörter nicht länger (wie bei Zusammensetzung und Ableitung), sondern kürzer, da Wortbestandteile weggelassen werden. Automobil → Auto Lastkraftwagen → Lkw Europäische Union → EU

Es können einzelne Buchstaben eines Wortes oder einer Wortgruppe stehen bleiben (oft die ersten Buchstaben der einzelnen Wortbestandteile).

Es können Silben aus dem Wort oder

der Wortgruppe stehen bleiben.

Es kann ein zusammenhängender Teil des Wortes stehen bleiben, das kann auch ein bereits eigenständiges Wort sein. Manchmal kommt das Suffix -i hinzu.

Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland → ARD Unbekanntes Flugobjekt → Ufo

**He**ssische **La**ndes**ba**nk → Helaba **Schi**eds**ri**chter → Schiri

Mikrofon → Mikro
Omnibus → Bus
Hochdruckgebiet → Hoch
Professioneller → Profi
Schweinsteiger → Schweini

#### 6.1 Die Zusammensetzung

Das Grundwort bestimmt das Genus († Kap. 2.1) und die Wortart der Zusammensetzung. Unterstreichen Sie bei den folgenden Zusammensetzungen das Grundwort und setzen Sie den richtigen Artikel ein.

a) Autofahrer

b) Bäckereifachverkäuferin

c) \_\_\_\_\_ Aktienpaket

d) \_\_\_\_\_ Schuldnerberatung

Bestimmen Sie die Wortart der folgenden Zusammensetzungen und entscheiden Sie, ob Sie das Wort groß- oder kleinschreiben müssen.

a) Z/zitronengelb \_\_\_\_\_

b) H/hochrechnung

c) F/fertiggericht

d) R/riesengroß

Manchmal braucht man zur Verbindung zweier Wörter noch ein sogenanntes Fugenelement. Setzen Sie die folgenden Wörter zusammen. Welches Fugenelement brauchen Sie?

s • en • er • es • n • ens Bestimmungswort Grundwort Zusammensetzung (mit Artikel) a) Ohr Ärztin b) Freund Kreis Schmerz Geld c) Aktie Kurs Schreiben Bewerbung Rahmen Bild

Setzen Sie mithilfe der folgenden Wortbausteine die Adjektive und Substantive richtig zusammen. Manchmal müssen Sie auch Fugenelemente einsetzen.

| braun • drehen • Eis • fahren • geheim • gehen • Geist • gut • |
|----------------------------------------------------------------|
| Hand • Haus • lesen • Pfeil • reiten • Spindel • Staub • Tag   |

| Adjektive | Substantive |         |
|-----------|-------------|---------|
|           | dürr        | bär     |
|           | kalt        | schein  |
|           | hoch        | tipp    |
|           | reich       | stiefel |
|           | trocken     | buch    |
|           | schnell     | brille  |
|           | hell        | weg     |
|           | fest        | zeit    |

#### PRAXISTIPP

Wann muss man ein Fugen-s setzen?

Unter den Fugenzeichen ist das Fugen-s das häufigste. Man versteht darunter ein -s-, das in zusammengesetzten Wörtern an der "Fuge", der Verbindungsstelle zwischen dem Bestimmungswort und dem Grundwort, steht – dieses s ist kein Genitiv-s: Arbeit-s-essen, Sensation-s-presse

Der Gebrauch des Fugen-s schwankt. Als Faustregel kann man sich merken, dass ein Fugen-s steht:

- bei Komposita mit z. B. Armut, Bahnhof, Liebe, Hilfe, Geschichte: Armutszeugnis, Bahnhofsmitarbeiter, Liebesbrief, Hilfsarbeiter, Geschichtswissen
- bei Komposita mit substantiviertem Infinitiv als Erstglied: Schlafenszeit
- bei Komposita mit Erstgliedern auf -at, -heit, -ion, -keit, -ling, -schaft, -tät, -tum, -um, -ung: Magistratsleiter, Konfessionsangehörigkeit, Tapferkeitsmedaille,
   Belegschaftsarzt, Fakultätssiegel, Altertumsforscher, Museumsleiterin

Bei manchen Wörtern ist sowohl die Variante mit als auch die ohne Fugen-s möglich und korrekt; Komposita mit -steuer als Grundwort werden z. B. im fachsprachlichen, behördlichen Kontext ohne Fugen-s verwendet: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Vermögensteuer, Versicherungsteuer

In der alltäglichen Sprache steht das Fugen-s: Einkommenssteuer etc.

### **6.2** Die Ableitung

| 5  | Jedes Wort enthält mindestens einen Wortstamm, dieser Wortstamm kann durch das Voranstellen einer Vorsilbe oder das Anhängen einer Nachsilbe zu einem neuen Wort werden. Zerlegen Sie folgende Wörter in ihre Wortbausteine – Präfix und Wortstamm. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aufgabe • Vorfall • Zunahme • Eingang • Verkauf • Entschluss • Abfluss                                                                                                                                                                              |
|    | Präfixe:                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Wortstämme:                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | Bilden Sie aus den in Übung 5 gefundenen Präfixen und Wortstämmen neue Wörter.  Beispiel: Aufnahme, Aufgang                                                                                                                                         |
| 7  | -heit, -keit, -nis, -schaft, -tum und -ung sind Suffixe, mit denen man Substantive<br>bilden kann. Bilden Sie aus den folgenden Adjektiven mithilfe dieser Suffixe<br>Substantive und schreiben Sie sie mit Artikel auf.                            |
| a) | schön                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) | fähig                                                                                                                                                                                                                                               |
| c) | reich                                                                                                                                                                                                                                               |
| d) | verwandt                                                                                                                                                                                                                                            |
| e) | einig                                                                                                                                                                                                                                               |
| f) | gleich                                                                                                                                                                                                                                              |

| 8                 | Bilden Sie aus folgenden Wortstämme<br>Suffixe zur Adjektivbildung heraus.                                                                                                                                                                                                                              | n Adjektive. Schreiben Sie die typischen                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                   | a) Wunder:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b) Furcht:                                                                     |
|                   | c) Wind:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d) Dauer:                                                                      |
|                   | Suffixe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| 9                 | Von welchen Wörtern sind die folgende<br>Wortart an.                                                                                                                                                                                                                                                    | en Adjektive abgeleitet? Geben Sie die                                         |
|                   | a) krankhaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b) ernsthaft:                                                                  |
|                   | c) bruchstückhaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d) triebhaft:                                                                  |
|                   | e) glaubhaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | f) beispielhaft:                                                               |
|                   | Die Kurzwortbildung  Geben Sie zu den folgenden Wörtern b                                                                                                                                                                                                                                               | zw. Wortgruppen die Kurzformen an.                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zw. Wortgruppen die Kurzformen an.                                             |
|                   | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b                                                                                                                                                                                                                                                                    | zw. Wortgruppen die Kurzformen an.<br>iberlegen Sie, wie man es bilden könnte. |
|                   | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| 10                | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b<br>Wenn Sie ein Kurzwort nicht kennen, ü                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| <b>10</b>         | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b<br>Wenn Sie ein Kurzwort nicht kennen, ü<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz:                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
| 10<br>a)<br>b)    | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b<br>Wenn Sie ein Kurzwort nicht kennen, ü<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz:<br>Bürgerliches Gesetzbuch:                                                                                                                                                         |                                                                                |
| a) b) c)          | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b<br>Wenn Sie ein Kurzwort nicht kennen, ü<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz:<br>Bürgerliches Gesetzbuch:<br>Fluorchlorkohlenwasserstoffe:                                                                                                                        |                                                                                |
| a) b) c) d)       | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b<br>Wenn Sie ein Kurzwort nicht kennen, ü<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz:<br>Bürgerliches Gesetzbuch:<br>Fluorchlorkohlenwasserstoffe:<br>High Definition Television:                                                                                         |                                                                                |
| a) b) c) d) e)    | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b<br>Wenn Sie ein Kurzwort nicht kennen, ü<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz:<br>Bürgerliches Gesetzbuch:<br>Fluorchlorkohlenwasserstoffe:<br>High Definition Television:<br>Akkumulator:                                                                         |                                                                                |
| a) b) c) d) e) f) | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b<br>Wenn Sie ein Kurzwort nicht kennen, ü<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz:<br>Bürgerliches Gesetzbuch:<br>Fluorchlorkohlenwasserstoffe:<br>High Definition Television:<br>Akkumulator:<br>Bruttoinlandsprodukt:                                                |                                                                                |
| a) b) c) d) e) f) | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b<br>Wenn Sie ein Kurzwort nicht kennen, ü<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz:<br>Bürgerliches Gesetzbuch:<br>Fluorchlorkohlenwasserstoffe:<br>High Definition Television:<br>Akkumulator:<br>Bruttoinlandsprodukt:<br>Kriminalpolizei:<br>Desoxyribonukleinsäure: | iberlegen Sie, wie man es bilden könnte.                                       |
| a) b) c) d) e) f) | Geben Sie zu den folgenden Wörtern b<br>Wenn Sie ein Kurzwort nicht kennen, ü<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz:<br>Bürgerliches Gesetzbuch:<br>Fluorchlorkohlenwasserstoffe:<br>High Definition Television:<br>Akkumulator:<br>Bruttoinlandsprodukt:<br>Kriminalpolizei:                            | iberlegen Sie, wie man es bilden könnte.                                       |

# 7 Die Satzglieder und das Prädikat

Die einzelnen Bestandteile, in die man einen Satz zerlegen kann, nennt man Satzglieder. Sie können aus einem einzelnen Wort oder aus einer Wortgruppe (mehreren zusammengehörenden Wörtern) bestehen.

Um festzustellen, welche Wörter zusammengehören und somit ein Satzglied bilden, gibt es zwei Methoden: ■ die Umstell- oder Verschiebeprobe, ■ die Ersatzprobe. Die Kollegen und Kolleginnen | haben | beim letzten Jour fixe | noch schnell | Geld für ein Geschenk zum Abschied der Praktikantin | eingesammelt.

Bei der Umstellprobe stellt man die Teile eines Satzes um, ohne dass sich der Sinn des Satzes ändert. Alle Wörter, die bei der Umstellung zusammenbleiben, gehören zu einem Satzglied. Mit der Umstellprobe kann man ein Satzglied betonen, indem man es an den Anfang stellt. Ich|gehe|gerne|mit dir|ins Kino.

Mit dir | gehe | ich | gerne | ins Kino. (→ mit dir – aber nicht mit Frau Korn!)

Ins Kino|gehe|ich|mit dir|gerne. (→ ins Kino – aber nicht ins Konzert!)

Ersatzprobe: Ein Satzglied kann man durch andere Wörter oder Wortgruppen ersetzen. Wenn man überlegt, welches Wort bzw. welche zusammengehörenden Wörter ersetzt werden können, dann findet man heraus, welches Wort bzw. welche Wörter ein Satzglied bilden.

Der große Urlaubsplaner der Personalabteilung | befindet sich | im Flur. Er (= Der große Urlaubsplaner der Personalabteilung) hängt (= befindet sich) dort. (= im Flur)

#### **Das Prädikat**

Das Prädikat ist der wichtigste Teil des Satzes. Es drückt aus, was jemand oder etwas ist, was geschieht oder was jemand tut.

Das Prädikat besteht oft nicht nur aus einer einfachen Verbform. Zu der konjugierten (gebeugten) Verbform tritt dann ein weiterer Prädikatsteil hinzu. Der Chef **schimpft**.

Das Obst **schimmelt**.

Der Chef hat über mich geschimpft. Der Chef wird sicher wieder über mich schimpfen. Man spricht dann von einer Verbklammer, weil das Prädikat einen Teil des Satzes umklammert. Die Verbklammer kann auch aus einem Verb mit trennbarem Verbzusatz bestehen († Praxistipp S. 69).

Ich will das nicht einfach hinnehmen. Ich sehe das nicht ein. Sie kommt damit gut zurecht.

Am Prädikat erkennt man, wann etwas geschieht oder getan wird bzw. in welchem Zeitverhältnis es zu anderen Geschehen oder Handlungen steht.

Mein Kollege schreibt Protokoll. Mein Kollege schrieb Protokoll. Mein Kollege hat Protokoll geschrieben. Mein Kollege wird Protokoll schreiben.

Die Personalform des Verbs steht im Aussagesatz immer an der zweiten Satzgliedstelle. Da hier also die Umstellprobe nicht funktioniert, ist das Prädikat auch streng genommen kein Satzglied.

Die Sekretärin **besorgt** für das Meeting Getränke.

Getränke **besorgt** die Sekretärin für das Meeting.

Für das Meeting **besorgt** die Sekretärin Getränke.

#### **Das Subjekt**

Das Satzglied, das mit wer? oder was? erfragt werden kann, nennt man Subjekt (Satzgegenstand). Es kann aus einem oder mehreren Wörtern bestehen und steht immer im Nominativ (1. Fall). Es bezeichnet die Person oder die Sache, von der das Geschehen ausgeht oder zu der der Zustand gehört. Ein vollständiger Satz besteht mindestens aus dem Subjekt und dem Prädikat.

Der **Ausbilder** liest ein Gesetz vor. Wer liest ein Gesetz vor? Der Ausbilder = Subjekt

Das **Gesetz** ist kompliziert. *Was ist kompliziert?*Das Gesetz = Subjekt

Prädikat und Subjekt sind eng miteinander verbunden. Sie müssen in Person und Numerus übereinstimmen.

Der Chef lädt zur Feier ein. Die Abteilungsleiter laden zur Feier ein. Ich lade zur Feier ein.

Ein Substantiv kann Beifügungen (Attribute) haben. Häufig kommen vor:

- Adjektivattribute,
- **■** Genitivattribute,
- präpositionale Attribute,
- Pronomen,
- **■** Zahlwörter,
- Apposition (Zusatz z. B. in Kommas).

Urlaub ist die schönste Zeit.
Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres.
Der Urlaub im Sommer ist der schönste.
Unser Urlaub ist vorbei.
Zwei Sommer lang hatten wir Urlaub.
Urlaub, die schönste Zeit des Jahres, ...

#### **Das Objekt**

Oftmals reicht es nicht aus, zu sagen, wer handelt oder was geschieht. Man will auch wissen, auf wen oder auf was sich ein Geschehen bezieht. Eine solche Ergänzung nennt man Objekt.

Sie kopiert. Sie **kopiert das Protokoll.**Du hilfst. Du hilfst **dem Praktikanten.**Wir reden. Wir reden **über die Chefin.** 

Ein Satz kann mehrere Objekte haben. Das Verb bestimmt, wie viele und welche Ergänzungen notwendig sind, damit ein vollständiger Satz entsteht. Unsere Abteilung macht einen Ausflug. Sie rät dem Chef|zu dem Vertrag. Die Sekretärin gibt uns|die Tickets.

Das Akkusativobjekt erfragt man mit wen? oder was?

Sie schätzt ihre Chefin. Wen schätzt sie? Ihre Chefin. Er sucht die Akten. Was sucht er? Die Akten.

Das **Dativobjekt** erfragt man mit wem?

Es geht **ihm** gut.

Wem geht es gut? Ihm.

Das Genitivobjekt erfragt man mit wessen? Es wird heute nur noch selten gebraucht.

Der Chef nimmt sich **der Fragen** an. *Wessen nimmt sich der Chef an?* Der Fragen.

Das präpositionale Objekt (Objekt mit Präposition) erfragt man z. B. mit auf was?, mit was?, über wen?, von wem?, zu wem?

Wir rechnen fest **mit seiner Beschwerde.** *Mit was / Womit rechnen wir fest?*Mit seiner Beschwerde.

Man erkennt es daran, dass das Fragewort allein nicht ausreicht, um festzustellen, welche Wörter bzw. Wortgruppen zusammengehören. Man braucht zusätzlich eine Präposition (↑ Kap. 5.2).

Ich bekomme **von ihr** eine Belobigung. Von wem bekomme ich eine Belobigung? Von ihr.

#### Die adverbiale Bestimmung

Adverbiale Bestimmungen oder Ergänzungen (Umstandsangaben) bezeichnen die genaueren Umstände eines Geschehens oder einer Situation.

Mittags esse ich gern Pommes frites an einer Imbissbude.

Diese Satzglieder sind zwar für die Vollständigkeit eines Satzes nicht notwendig, tragen aber zur Genauigkeit der zu übermittelnden Information bei

# Temporaladverbiale (adverbiale Bestimmungen der Zeit / Zeitdauer)

- geben Auskunft über den Zeitpunkt, die Wiederholung oder die Dauer,
- können mit den Fragewörtern wann?, wie oft?, wie lange?, seit wann?, bis wann? erfragt werden.

# Kausaladverbiale (adverbiale Bestimmungen des Grundes)

- geben Auskunft über den Grund,
- können mit den Fragewörtern warum?, weshalb? erfragt werden.

# Modaladverbiale (adverbiale Bestimmungen der Art und Weise)

- geben Auskunft über die Beschaffenheit und Intensität,
- können mit den Fragewörtern wie?, wie viel?, wie sehr? erfragt werden.

# Lokaladverbiale (adverbiale Bestimmungen des Ortes)

- geben Auskunft über den Ort, die Richtung, die Herkunft,
- können mit den Fragewörtern wo?, wohin?, wie weit? erfragt werden.

#### Des Weiteren gibt es noch adverbiale Bestimmungen

- des Mittels (instrumental: womit?, wodurch?)
- des Zwecks (final: wozu?, in welcher Absicht?)
- der Bedingung (konditional: unter welcher Bedingung?)
- der Folge (konsekutiv: mit welcher Folge?, mit welcher Wirkung?)
- der Einräumung (konzessiv: trotz wessen?, trotz welchen Hindernisses?)

Mittags esse ich an der Imbissbude. Nach kurzer Zeit kommt das Essen. Bis dahin habe ich schon das Wichtigste der Tageszeitung gelesen. Seit sieben Monaten esse ich hier. Vor zwei Wochen hat es auch schon mal ein Viertelstündchen gedauert.

Wegen der günstigen Lage esse ich mittags in einem Schnellrestaurant.

Aus ganz bestimmten Gründen gehe ich zum Essen nicht nach Hause.

Durch die zeitaufwendige Bahnfahrt bleibt mir nicht Zeit, in Ruhe zu essen.

Gern esse ich im Schnellrestaurant. Lieber würde ich natürlich ins Dreisternerestaurant gehen. Leider fehlt mir dazu das Geld. Zum Glück kennt man mich dort. Normalerweise geht es dort schnell.

Im Schnellrestaurant esse ich gern. Vor dem Bahnhof befindet sich auch noch ein Dönerladen. Auf einer großen Tafel sind dort Hunderte von Speisen angeschlagen.

**Durch den Newsletter** bin ich jetzt immer informiert.

**Zur allgemeinen Information** gibt es jetzt den Newsletter.

Mit einem funktionsfähigen Computer erhalte ich den Newsletter.

**Zum Entsetzen der Kollegen** kommt jetzt täglich ein Newsletter.

**Trotz des langsamen Computers** erhalte ich den Newsletter.

#### 7.1 Das Prädikat

| 1 | In den folgenden Sätzen fehlt jeweils das Prädikat. Suchen Sie ein passendes |
|---|------------------------------------------------------------------------------|
|   | Verb aus und wandeln Sie die Infinitive in die entsprechenden Verbformen um. |

|            | machen • lieben • nutzen • gehen • grillen • besuchen |
|------------|-------------------------------------------------------|
| a)         | Alle Menschen <u>lieben</u> Urlaub.                   |
| <b>b</b> ) | Viele die Zeit für Ausflüge in die Umgebung.          |
| c)         | Mein Mann am liebsten ins Freibad.                    |
| d)         | Ich gern das technische Museum.                       |
| e)         | Ihr gern Radtouren.                                   |
| f)         | Meine Kollegenjeden Freitag am See.                   |

- Suchen Sie den wichtigsten Teil des Satzes, das Prädikat, und unterstreichen Sie es. Achtung: Das Prädikat kann auch zweiteilig sein (konjugierte und nicht konjugierte Prädikatsteile)!
- a) Unsere Chefin kann gut kalkulieren.
- b) Die Kundin stand schon vor der Öffnungszeit vor der Bank.
- c) Früher sind wir im Verkauf besser gewesen.
- d) Der Fleißige wird mit Erfolg belohnt werden.
- e) Wir mussten uns vier lange Vorträge anhören.
- f) Zum Skat braucht man drei Spieler.
- g) Beim Meeting habe ich Protokoll geschrieben.
- h) Sie strömten zu Tausenden zur Wiedereröffnung unserer Filiale.

| 3 | Ergänzen Sie das Prädikat mit der passenden Personalendung. |                       |              |                      |  |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|
|   | a) Ich hab                                                  | einen Frosch im Hals. | b) Wir nag   | am Hungertuch.       |  |
|   | c) Er mach                                                  | die Pferde scheu.     | d) Ihr bleib | stumm wie ein Fisch. |  |

|  | Füllen Sie die Lücken aus: Suchen Sie aus dem Wortspeicher einen passenden |
|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Infinitiv und setzen Sie ihn in der richtigen Verbform ein.                |

|    | mögen • finden • fahren • herstellen •<br>basteln • bleiben • verbringen • nutzen |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | Dastelli • Dielbell • Verbringeli • Hutzell                                       |  |  |  |
|    |                                                                                   |  |  |  |
| a) | Meine Kollegin Lea gerne in den Urlaub, aber ihr Mann                             |  |  |  |
|    | lieber zu Hause.                                                                  |  |  |  |
| b) | Er sehr gerne und jede freie Minute für sein Hobby.                               |  |  |  |
| c) | Leas Tochter dieses Hobby nicht, denn oftmals ihr Vater                           |  |  |  |
|    | den ganzen Abend im Hobbykeller.                                                  |  |  |  |

#### Unterstreichen Sie im folgenden Text alle Prädikate.

Nur Leas Sohn

Versuchen Sie es doch mal mit einem neuen Gericht aus der französischen Küche: Mandelzwieback! Dazu benötigen Sie zwar etwas Zeit und Fingerspitzengefühl, aber der Aufwand Johnt sich.

es toll, dass sein Vater so viele Dinge selbst

Zunächst mahlt man 250 Gramm Mandeln. Dann verrührt man vier Eier mit 50 Gramm Zucker. Nun siebt man 500 Gramm Mehl, gibt die Mandeln hinzu und verknetet das Ganze mit der Eier-Zucker-Masse zu einem festen Teig. Anschließend rollt man den Teig zu länglichen Bändern und setzt sie auf ein Backblech. Dann bäckt man die Teigrollen bei mittlerer Hitze 30 Minuten.

#### PRAXISTIPP Trennbare und untrennbare Verben

Manche Verben werden unterschiedlich betont: übersetzen – übersetzen.

Trennbare Verben (Betonung auf dem ersten Teil) werden aufgespalten. Er holte die Akten wieder. • Das Boot setzte über. • Sie ging hinaus.

Ist der erste Teil nicht betont, handelt es sich in der Regel um ein **untrennbares Verb**, das nicht aufgespalten wird.

Er wiederholte die Prüfung. • Sie übersetzte simultan. • Er überging sie.

| 6          | vom Frisör kommt. Benutzen Sie dabei die Verben aus dem Wortspeicher. Unter-                                                                           |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|            | streichen Sie in Ihrem Text alle Wörter, die zum Prädikat gehören.                                                                                     |  |  |  |
|            | zerplatzen • zurückkehren • verzweifeln • zerstören • ankommen • hochstecken • nachdenken                                                              |  |  |  |
|            | Vanessa ließ den Kopf hängen: Die Haare, die sie so lange hatte wachsen lassen, waren ab!                                                              |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                        |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                        |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                        |  |  |  |
|            | ·                                                                                                                                                      |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                        |  |  |  |
|            |                                                                                                                                                        |  |  |  |
| <b>'.2</b> | Das Subjekt                                                                                                                                            |  |  |  |
| 7          | Welche Wörter bilden ein Satzglied? Wenden Sie die Umstellprobe und die Ersatzprobe an. Trennen Sie dann die Satzglieder durch Striche voneinander ab. |  |  |  |
| a)         | Die Frau   trat   auf die Straße.                                                                                                                      |  |  |  |
|            | Umstellprobe: Auf die Straße trat die Frau.                                                                                                            |  |  |  |
|            | Ersatzprobe:                                                                                                                                           |  |  |  |
| b)         | Dieses Spiel war ein großer Erfolg.                                                                                                                    |  |  |  |
|            | Umstellprobe:                                                                                                                                          |  |  |  |
|            | Ersatzprobe:                                                                                                                                           |  |  |  |
| c)         | Gestern fand ich eine kleine Münze auf dem matschigen Boden.                                                                                           |  |  |  |
|            | Umstellprobe:                                                                                                                                          |  |  |  |
|            | Ercatzarohe.                                                                                                                                           |  |  |  |

| 8  | Meine Kollegin und ihre Familie verbringen den Urlaub bei Verwandten in<br>London. Setzen Sie die passenden Antworten auf die Fragen nach den Subjekten<br>ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ihr Sohn Lukas und sein neuer Freund Ben treffen sich täglich auf der Straße, um gemeinsam Inlineskates zu fahren. Währenddessen besuchen seine Eltern jeden Tag ein Museum. Als die Eltern das Wachsfigurenkabinett auf dem Besichtigungsprogramm haben, schlagen sie ihrem Sohn vor mitzugehen. In diesem Museum werden viele bekannte Persönlichkeiten als lebensgroße Wachsfiguren ausgestellt. Nach der anstrengenden Museumstour spendieren die Gastgeber eine Runde "fish and chips". "Fish and chips" sind das englische Nationalgericht. |
| a) | Wer trifft sich jeden Tag zum Inlineskaten auf der Straße?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b) | Wer besucht jeden Tag ein Museum?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c) | Was ist das englische Nationalgericht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d) | Was wird im Wachsfigurenkabinett ausgestellt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e) | Wer schlug Lukas vor, das Wachsfigurenkabinett zu besuchen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| f) | Wer spendierte eine Runde "fish and chips"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Bestimmen Sie die einzelnen Satzglieder nach dem Beispiel: Wir nahmen uns des Igels an. Wir: Subjekt – nahmen uns an: Prädikat – des Igels: Genitivobjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a) | Sie hat die schwere Tüte getragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) | Die Abmahnung hat sie ihrem Kollegen Sebastian zu verdanken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c) | Um den Praktikanten hat sich Tobias gekümmert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 7.3 Das Objekt

| 10 | Trennen Sie die Satzglieder durch senkrechte Striche voneinander, unterstreichen Sie das Prädikat und schreiben Sie für die blau markierten Satzglieder die Kasusfrage auf. Bestimmen Sie, ob es sich um ein Subjekt (S), ein Genitivobjekt (GO), ein Dativobjekt (DO), ein Akkusativobjekt (AO) oder ein Präpositionalobjekt (PO) handelt. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (i o) numbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a) | Im Mittelalter   lebte   in einem kleinen Dorf   eine berühmte Hexe.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Wer lebte im Mittelalter in einem kleinen Dorf? Eine berühmte Hexe                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b) | Viele Menschen vertrauten dieser Hexe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c) | Drei Ärzte versuchten, den kranken Bürgermeister zu heilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d) | Doch kein Arzt wusste Rat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اه | Da bat die Frau des Kranken die Hexe um Hilfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| c, | Da Dat die Had des Klanken die Hexe um Time.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| f) | Die Hexe gab der Frau bereitwillig die rettende Medizin.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| g) | Später wurde die Hexe der Gotteslästerung angeklagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| h) | Nun bedurfte sie der Hilfe des Bürgermeisters.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| i) | Doch dieser hatte die Tat der Hexe vergessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a  | Die Frau wurde am 14.4.1169 auf dem Scheiterhaufen verbrannt.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| j) | The trad wurde and 14.4. may and demi schenematien verbrannt.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 11 | Setzen Sie passende Präpositionalobjekte in die Lücken ein. Schreiben Sie darunter, wie man das Präpositionalobjekt erfragt. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Theo fürchtet sich                                                                                                           |
|    | Frage:                                                                                                                       |
| b) | Ich halte ihn                                                                                                                |
|    | Frage:                                                                                                                       |
| c) | Manchmal kann man nur hoffen                                                                                                 |
|    | Frage:                                                                                                                       |
| d) | Sarah entwickelt sich                                                                                                        |
|    | Frage:                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                              |
| 12 | Vermeiden Sie die etwas altmodisch klingenden Genitivobjekte, indem Sie andere Verben benutzen.                              |
| a) | Ich harre der Entscheidung der Chefin.                                                                                       |
| b) | Er bediente sich einer gepflegten Ausdrucksweise.                                                                            |
| c) | Wir nahmen uns unserer neuen Auszubildenden an.                                                                              |
| d) | Auf der Flucht entledigte sich der Dieb seiner Beute.                                                                        |
| e) | Die Gesellen bedurften der Hilfe des Meisters.                                                                               |
| f) | Der Patient wurde des Rauchens entwöhnt.                                                                                     |
| g) | Der Dieb bemächtigte sich der Tasche der Passantin.                                                                          |
|    | <u> </u>                                                                                                                     |

## 7.4 Die adverbiale Bestimmung

Polizisten befragen Passanten zu einem Überfall. Sie waren Zeuge und werden gebeten, die Fragen exakt zu beantworten. Schreiben Sie die Antworten auf. Überfall auf der Hochstraße Heute ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der viel besuchten Hochstraße ein Überfall auf das Juweliergeschäft Schmidt. Passanten hatten beobachtet, dass ein Mann schon seit einer Stunde an der Imbissbude stand und den gegenüberliegenden Juwelierladen genauestens beobachtete. Wegen der zahlreichen Kunden kam der Imbissbudenbesitzer aber nicht dazu, die Polizei zu verständigen. Lautlos wie eine Katze schlich der Mann in das Geschäft und stand plötzlich an der Hauptkasse. Mithilfe einer Waffe gelang es dem Räuber, den Juwelier zur Herausgabe des Tresorschlüssels zu bewegen. Aus Furcht betätigte der Verkäufer die Alarmanlage nicht. Das Ausrauben des gesamten Tresors dauerte nur ungefähr zehn Minuten. Der unbekannte Täter konnte mit einem Fahrrad entkommen. Wann ereignete sich der Überfall? Wo geschah der Überfall? Wie konnte der Täter entkommen? Wie schlich sich der Dieb in das Geschäft? Wie lange dauerte das Ausrauben des gesamten Ladens? Wie beobachtete der Mann den Juwelierladen von der Imbissbude aus? Wie lange stand der Mann schon an der Imbissbude? Wie gelangte der Räuber an den Tresorschlüssel?

| 14 | Bestimmen Sie mithilfe von Fragen die adverbialen Bestimmungen.                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| a) | Um 1910 etablierte sich das Kino als beliebte Freizeitbeschäftigung.  Wann etablierte sich das Kino als beliebte Freizeitbeschäftigung?                                                                                                                                        |  |  |
|    | Um 1910 (temporale adv. Best.)                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| b) | In vielen großen Städten Deutschlands öffneten riesige Lichtspielhäuser.                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| c) | Die Besucher schauten sich fasziniert die laufenden Bilder auf der Leinwand an.                                                                                                                                                                                                |  |  |
| d) | Durch die Erfindung der Tonspur war der Siegeszug des Kinos nicht mehr aufzuhalten.                                                                                                                                                                                            |  |  |
| e) | Die älteren Menschen verteufelten aus Furcht vor der neuen Technik das Kino.                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    | PRAXISTIPP Adverbiale Bestimmung, Attribut oder Präpositionalobjekt?                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|    | <ul> <li>Eine adverbiale Bestimmung ist ein Satzglied, das zusätzliche Informationen liefert (Zeit, Ort, Grund usw.). Sie wird mit wann?, wie lange?, wo?, wie?, weshalb? usw. erfragt.         Marie spielt in ihrer Freizeit Theater. = Temporaladverbiale (wann?)</li></ul> |  |  |

■ Das **präpositionale Objekt** (†S. 66) wird von dem Verb bestimmt, von dem es abhängt (sich kümmern um, anknüpfen an, suchen nach ...); die entsprechende

Präposition (um, an, nach etc.) erscheint im Fragewort:

Er wartet auf die Akten. Worauf / auf was wartet er?

**75** 

|   | 15         | Entscheiden Sie, ob die blau markierten Wendungen Attribute (ATT) oder adverbiale Bestimmungen (AB) sind (†Praxistipp S. 75).                             |  |  |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | a)         | Am Anfang des Markttages liefern die geschäftstüchtigen Händler ihre Waren                                                                                |  |  |
|   |            | auf dem riesigen Platz () an.                                                                                                                             |  |  |
|   | b)         | Die Bauern aus den umliegenden Dörfern () verkaufen ihre Ware.                                                                                            |  |  |
|   | c)         | Die meisten kaufen im nahe gelegenen Großmarkt () noch Waren zu.                                                                                          |  |  |
|   | d)         | Die Waren aus dem Großmarkt () kommen zum Teil aus weit entfernten                                                                                        |  |  |
|   |            | Ländern ().                                                                                                                                               |  |  |
|   | e)         | Auf dem Großmarkt () werden Waren aus weit entfernten Ländern                                                                                             |  |  |
|   |            | () angeboten.                                                                                                                                             |  |  |
|   |            |                                                                                                                                                           |  |  |
| 1 | <b>L6</b>  | Bestimmen Sie, ob es sich um ein präpositionales Objekt (PO) oder eine adverbiale Bestimmung (AB) handelt.                                                |  |  |
|   | a)         | Mit vorgehaltener Waffe () bedroht der Täter den Kassierer.                                                                                               |  |  |
|   | b)         | Der Dieb durchwühlt den Tresor nach Edelsteinen () und flüchtet danach                                                                                    |  |  |
|   |            | auf die Straße ().                                                                                                                                        |  |  |
|   | c)         | Vor Schreck () lässt der Verkäufer den Ring fallen, ohne auf dessen                                                                                       |  |  |
|   |            | Verbleib () zu achten.                                                                                                                                    |  |  |
|   | d)         | Der Polizist spricht mit den Zeugen (), die den Überfall aus der Ferne                                                                                    |  |  |
|   |            | () beobachtet haben.                                                                                                                                      |  |  |
|   |            |                                                                                                                                                           |  |  |
| 1 | .7         | Bestimmen Sie die blau markierten Satzglieder. Unterscheiden Sie zwischen adverbialen Bestimmungen (AB), Attributen (ATT) und Präpositionalobjekten (PO). |  |  |
|   | a)         | Der KfZ-Mechaniker arbeitet mit großer Sorgfalt () an der Reparatur.                                                                                      |  |  |
|   | <b>b</b> ) | Er verfügt über exzellentes Fachwissen ().                                                                                                                |  |  |
|   | c)         | Ein Auszubildender holt die Kiste mit dem Werkzeug ().                                                                                                    |  |  |
|   | d)         | Durch die gute Zusammenarbeit () schafft das Team die schwierige                                                                                          |  |  |
|   |            | Reparatur in weniger als zwei Stunden ().                                                                                                                 |  |  |

# 8 Einfache und komplexe Sätze

#### **Einfache Sätze**

Einfache Sätze kann man in

- Aussagesätze,
- **Fragesätze** und
- Aufforderungssätze unterteilen.

Dies ist ein Satz. Ist dies ein Satz? Formuliere einen Satz!

In Aussagesätzen steht das finite (gebeugte) Verb an zweiter Satzgliedstelle († Kap. 7.1). Es kann sich bei einem Aussagesatz um eine (richtige oder auch falsche) Äußerung oder z. B. um eine Prognose oder ein Versprechen handeln.

Rom ist die Hauptstadt Italiens. Florenz ist die Hauptstadt Italiens. Bald wird Pisa die Hauptstadt Italiens. Wir fahren auch bald nach Italien. Wir werden auch bald nach Italien

Bei den Fragesätzen (Interrogativsätzen) unterscheidet man:

- Entscheidungsfragen (Wortfragen),
- Ergänzungsfragen (W-Fragen).

Bei den Entscheidungsfragen steht die Personalform des Verbs an erster Stelle. Der Gesprächspartner kann nur mit "Ja" oder "Nein" antworten. Haben Sie die Akten fertig bearbeitet?

Bei den Ergänzungsfragen steht ein Fragewort (wer?, was?, wann?, wo? ...) an erster Stelle und dahinter erst die Personalform des Verbs. Die Antwort besteht meist aus mehreren Wörtern oder einem ganzen Satz, weil die Antwort über Sachverhalte, Dinge oder Personen informieren soll.

Wann werden Sie die Akten bearbeitet haben? Spätestens Anfang nächster Woche.

Aufforderungssätze sind meist Befehlssätze (Imperativsätze). Das Verb steht dabei im Modus Imperativ († Kap. 1.3). Es gibt neben den Formen der 2. Person Singular und Plural noch Höflichkeitsformen im Plural und Verbindungen mit dem Pronomen wir.

Gib mir die Akten! Gebt mir die Akten! Geben Sie mir die Akten! Holen wir uns die Akten!

### Satzreihen und Satzgefüge

Sätze werden nicht nur nach Inhalt. sondern auch nach ihrer Form untergliedert in Hauptsätze und Nebensät-76.

Das ist ein Hauptsatz. Der Satz, der zwischen den Kommas steht, ist ein Nebensatz.

Von einer Satzreihe oder Satzverbindung (Parataxe) spricht man, wenn ein Hauptsatz mit einem weiteren Hauptsatz verbunden ist. Satzreihen sind durch Kommas oder durch nebenordnende Konjunktionen (und, oder, aber, denn ...) miteinander verbunden.

Ich musste noch arbeiten (HS), aber mein Kollege durfte schon gehen (HS). Ich musste noch arbeiten (HS) und mein Kollege durfte schon gehen (HS).

Als Satzgefüge (Hypotaxe) bezeichnet man die Verbindung von Hauptsatz und Nebensatz. Nebensätze werden immer mit einem Komma vom übergeordneten Satz abgetrennt.

Ich war noch im Büro (HS), damit der Vortrag fertig wurde (NS). Nachdem die Arbeit erledigt war (NS), ging ich nach Hause (HS).

Beim Konstruieren von Satzgefügen ist zu beachten:

- Nebensätze können innerhalb des Satzgefüges an unterschiedlichen Stellen stehen: sowohl vor (1) als auch nach (2) dem Hauptsatz oder in diesen eingeschoben (3).
- (1) Nachdem er sich zwei Stücke Kuchen einverleibt hatte (NS), aß er noch eine Tafel Schokolade (HS).
- (2) Er aß noch eine Tafel Schokolade (HS), nachdem er sich zwei Stücke Kuchen einverleibt hatte (NS).
- (3) Er aß (HS Teil I), nachdem er sich zwei Stücke Kuchen einverleibt hatte (NS), noch eine Tafel Schokolade (HS Teil II).

■ Von einem Hauptsatz können auch mehrere Nebensätze abhängen.

Das Buch (HS Teil I), das ich mir ausgelie**hen habe** (NS I), habe ich sofort gelesen (HS Teil II), weil es spannend war (NS II).

■ Von einem Nebensatz (1. Grades), der selbst von einem Hauptsatz abhängt, kann wiederum ein Nebensatz (2. Grades) abhängen.

Das Kino war bereits voll (HS), sodass alle Leute (NS 1. Grades, Teil I), die noch draußen warteten (NS 2. Grades), keinen Platz mehr bekamen (NS 1. Grades, Teil II).

Zwei Hauptsätze können auch durch Adverbien miteinander verbunden werden, sodass ein begründender (kausaler), zeitlicher (temporaler) usw. Bezug hergestellt wird († Praxistipp S. 82).

Ich war gestern todmüde, daher / deshalb / deswegen bin ich früh ins Bett gegangen. (= kausal) Ich habe noch gelesen, dann / danach bin ich ins Bett gegangen. (= temporal)

## **8.1** Aussagesatz, Fragesatz, Aufforderungs-/Befehlssatz

| 1  | gen, jemanden auffordern oder etwas fragen will. Bestimmen Sie, um welche<br>Satzarten es sich handelt. Fügen Sie die richtigen Satzzeichen hinzu. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Die Abteilung macht einen Betriebsausflug und zwischendurch passiert es:                                                                           |
| a) | Ein Auto bleibt mit einer Reifenpanne liegen                                                                                                       |
|    | Aussagesatz                                                                                                                                        |
| b) | Alle Kollegen begeben sich sofort an die Arbeit                                                                                                    |
| c) | "Hast du irgendwo die Anleitung für den Reifenwechsel gesehen"                                                                                     |
| d) | "Für diese einfache Reparatur brauchen wir bestimmt keine Anleitung"                                                                               |
| e) | "Wer von euch hat denn schon mal einen Reifen gewechselt"                                                                                          |
| f) | "Gib mir doch mal den Wagenheber her"                                                                                                              |
| g) | "Wo hast du den Schraubenschlüssel hingelegt"                                                                                                      |
| h) | "Die Schraube klemmt"                                                                                                                              |
| i) | "Reich mir bitte die Radkappe"                                                                                                                     |
| j) | Mit vereinten Kräften ist der Reifen schnell gewechselt                                                                                            |
| k) | Nun können sie endlich ihre Fahrt fortsetzen                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                    |

#### PRAXISTIPP

8 Einfache und komplexe Sätze

#### Sätze übersichtlicher gestalten

Manchmal ist ein langer Satz schwer zu verstehen, weil seine Gliederung nicht klar ist oder weil der Satz gar nicht gegliedert ist. Das Beste ist es in einem solchen Fall, aus einem Satz mindestens zwei Sätze zu machen.

Bei dieser Sachlage besteht kein Anspruch auf Entschädigung aus dem Unfallversicherungsvertrag, da nach § 3 Ziffer 4 der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen Unfälle infolge von Bewusstseinsstörungen, auch wenn diese durch Trunkenheit verursacht wurden, ausgeschlossen sind.

Bei dieser Sachlage besteht kein Anspruch auf Entschädigung aus dem Unfallversicherungsvertrag. Nach § 3 Ziffer 4 der Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen sind nämlich Unfälle infolge von Bewusstseinsstörungen ausgeschlossen, auch wenn diese durch Trunkenheit verursacht wurden.

## 8.2 Satzreihen

| und • denn • aber • doch  Die neue Kollegin lässt ihre Gäste zum Einstand am gedeckten Tisch Platz nehmen(,) sie fordert alle dazu auf, reichlich zuzuschlagen.  Es gibt Kanapees mit Lachs, darauf haben sich alle gefreut.  Die Kollegin hat auch noch viele Früchte klein geschnitten, die Erdbeeren hat sie ganz gelassen.  d) Jeder isst Berge von Obst und Kanapees, das Essen reicht für alle die neue Kollegin hat genug vorbereitet.  e) Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Feier(,) am Abend geht sie beruhi ins Bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Satzreihen können mit einer Konjunktion verbunden werden. Setzen Sie bei                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| und • denn • aber • doch  a) Die neue Kollegin lässt ihre Gäste zum Einstand am gedeckten Tisch Platz nehmen(,) sie fordert alle dazu auf, reichlich zuzuschlagen.  b) Es gibt Kanapees mit Lachs, darauf haben sich alle gefreut.  c) Die Kollegin hat auch noch viele Früchte klein geschnitten, die Erdbeeren hat sie ganz gelassen.  d) Jeder isst Berge von Obst und Kanapees, das Essen reicht für alle die neue Kollegin hat genug vorbereitet.  e) Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Feier(,) am Abend geht sie beruhi ins Bett.  6 Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshalb ist unsere letzte Woche im Hotel nun angebrochen. ( kausal )  a) Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. ( )  b) Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                    |    | den folgenden Sätzen die passenden Konjunktionen ein. (Die einzelnen Konjunktionen können mehrfach gebraucht werden )                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| a) Die neue Kollegin lässt ihre Gäste zum Einstand am gedeckten Tisch Platz nehmen(,) sie fordert alle dazu auf, reichlich zuzuschlagen.  Es gibt Kanapees mit Lachs, darauf haben sich alle gefreut.  C) Die Kollegin hat auch noch viele Früchte klein geschnitten, die Erdbeeren hat sie ganz gelassen.  d) Jeder isst Berge von Obst und Kanapees, das Essen reicht für alle die neue Kollegin hat genug vorbereitet.  Es ist sehr zufrieden mit ihrer Feier(,) am Abend geht sie beruhi ins Bett.  6 Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt (1Tipp nächste Seite dadurch * dazu * daraufhin * dennoch * deshafb * deswegen * trotzdem Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende, deshalb ist unsere letzte Woche im Hotel nun angebrochen. ( kausal)  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen. |    | tionen konnen mennach gebraucht werden.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| nehmen(,) sie fordert alle dazu auf, reichlich zuzuschlagen.  Es gibt Kanapees mit Lachs, darauf haben sich alle gefreut.  Die Kollegin hat auch noch viele Früchte klein geschnitten, die Erdbeeren hat sie ganz gelassen.  d) Jeder isst Berge von Obst und Kanapees, das Essen reicht für alle die neue Kollegin hat genug vorbereitet.  Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Feier(,) am Abend geht sie beruhi ins Bett.  Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshalb • deswegen • trotzdem Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende, _deshalb ist unsere letzte Woche im Hotel nun angebrochen. ( kausal )  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. ( )  Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                             |    | und • denn • aber • doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Es gibt Kanapees mit Lachs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) | Die neue Kollegin lässt ihre Gäste zum Einstand am gedeckten Tisch Platz                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Die Kollegin hat auch noch viele Früchte klein geschnitten, die Erdbeeren hat sie ganz gelassen.  d) Jeder isst Berge von Obst und Kanapees, das Essen reicht für alle die neue Kollegin hat genug vorbereitet.  e) Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Feier(,) am Abend geht sie beruhi ins Bett.  6 Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshafb • deswegen • trotzdem Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende, deshalb ist unsere letzte Woche im Hotel nun angebrochen kausal haber wir heute Morgen alle lange geschlafen hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | nehmen(,)sie fordert alle dazu auf, reichlich zuzuschlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Erdbeeren hat sie ganz gelassen.  d) Jeder isst Berge von Obst und Kanapees, das Essen reicht für alle die neue Kollegin hat genug vorbereitet.  e) Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Feier(,) am Abend geht sie beruhi ins Bett.  6 Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshafb • deswegen • trotzdem  **Beispiel:** Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende, _deshalb ist unsere letzte  **Woche im Hotel nun angebrochen.** (kausal)  a) Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  b) Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                      | b) | Es gibt Kanapees mit Lachs, darauf haben sich alle gefreut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| die neue Kollegin hat genug vorbereitet.  die neue Kollegin hat genug vorbereitet.  Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Feier(,) am Abend geht sie beruhi ins Bett.  Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt (†Tipp nächste Seite) dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshafb • deswegen • trotzdem  Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende,deshalb ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen kausal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c) | Die Kollegin hat auch noch viele Früchte klein geschnitten, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| die neue Kollegin hat genug vorbereitet.  Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Feier(,) am Abend geht sie beruhi ins Bett.  Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshalb ist unsere letzte Woche im Hotel nun angebrochen. (kausal)  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Erdbeeren hat sie ganz gelassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshalb • deswegen • trotzdem Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d) | Jeder isst Berge von Obst und Kanapees, das Essen reicht für alle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite)  dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshafb • deswegen • trotzdem  Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende, deshalb ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen. (kausal)  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. (haber beiden hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | die neue Kollegin hat genug vorbereitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite)  dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshalb • deswegen • trotzdem  Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e) | Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Feier(,) am Abend geht sie beruhigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite)  dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshafb • deswegen • trotzdem  Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende,deshalb ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen. (_kausal )  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | ins Bett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite)  dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshafb • deswegen • trotzdem  Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende,deshalb ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen. (_kausal )  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende,deshalb ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen. (_kausal_)  a) Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber  wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  b) Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie  verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6  | Setzen Sie die Adverbien in die folgenden Satzverbindungen ein und schreiben Sie in die Klammer, um welches Verhältnis es sich handelt († Tipp nächste Seite).                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Woche im Hotel nun angebrochen. (kausal)  a) Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  b) Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| a) Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haber wir heute Morgen alle lange geschlafen. () b) Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | dadurch • dazu • daraufhin • dennoch • deshatb • deswegen • trotzdem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| b) Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende, <u>deshalb</u> ist unsere letzte                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) | Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende, <u>deshalb</u> ist unsere letzte Woche im Hotel nun angebrochen. ( <u>kausal</u> )                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a) | Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende, <u>deshalb</u> ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen. ( <u>kausal</u> )  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haben                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende, _deshalb_ ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen. (_kausal_)  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haben  wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende,deshalb ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen. (_kausal_)  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haben  wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie                                                                     |  |  |
| c) In der nächsten Woche ist hier ein Konzert im Kurhaus, müssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende,deshalb ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen. (_kausal_)  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haben  wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie  verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen. |  |  |
| wir leider nach Hause fahren. ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b) | Beispiel: Unser Urlaub ist am Samstag zu Ende,deshalb ist unsere letzte  Woche im Hotel nun angebrochen. (_kausal_)  Gestern Abend haben wir bis spät in der Nacht diskutiert, haben  wir heute Morgen alle lange geschlafen. ()  Leider hat heute Morgen Maries Wecker nicht geklingelt, hat sie  verschlafen und es nicht geschafft, beim Bäcker Brötchen zu holen. |  |  |

| d) | Vorige Woche haben wir eine Weinprobe veranstaltet, | haben wir                 |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|    | einen Winzer der Region eingeladen.                 |                           |
| e) | Leider regnet es in den letzten Tagen recht häufig, | können wir                |
|    | nicht mehr so oft draußen sein.                     |                           |
| f) | Gestern waren wir lange in einem Lokal,             | bin ich heute nicht müde. |
|    |                                                     |                           |

#### PRAXISTIPP Adverbien zur Verbindung zweier Hauptsätze Durch Adverbien können die Handlungen oder Tatsachen, von denen in den beiden Sätzen einer Satzreihe die Rede ist, näher aufeinander bezogen werden. Verhältnis **Fachbegriff** gebräuchliche Adverbien kausal begründend deshalb, deswegen eine Handlung als Folge der anderen konsekutiv dadurch, dazu, so nicht ausreichender Gegengrund konzessiv dennoch, trotzdem zeitlich temporal dann, darauf, danach nähere Umstände einer Handlung modal damit, dadurch

## 8.3 Satzgefüge

| 7          | Stellen Sie jeden Satz zweimal um, sodass der Nebensatz jeweils an einer anderen Stelle steht. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)         | Ich kam zu spät zur Arbeit, weil ich den Zug verpasst hatte.                                   |
| <b>b</b> ) | Während ihr Mann das Wohnzimmer saugte, las sie in aller Ruhe ein Buch.                        |

| 8  | Bestimmen Sie den Hauptsatz sowie die Nebensätze des 1. und 2. Grades.                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Der Zug hatte fast eine halbe Stunde Verspätung, sodass alle Leute, die mit                                   |
|    | dem Zug zur Arbeit fahren, zu spät kamen.                                                                     |
| ь) | Heute Morgen, bevor ich zur Arbeit ging, öffnete ich das Fenster,                                             |
|    | das zur Straße zeigt.                                                                                         |
| c) | Gestern Abend, als ich mein Abendbrot, das ich mir nett angerichtet                                           |
|    | hatte, aß, klingelte es an der Tür.                                                                           |
|    |                                                                                                               |
| 9  | Formulieren Sie die folgenden Sätze so um, dass aus den blau hervorgehobenen Satzgliedern ein Nebensatz wird. |
|    | Beispiel: Wir erinnerten uns der schon gesehenen Filme.                                                       |
|    | Wir erinnerten uns an die Filme, die wir schon gesehen hatten.                                                |
| a) | Er möchte unsere Hilfe nicht.                                                                                 |
| b) | Zur Klärung der Streitfrage führten wir eine Diskussion.                                                      |
| c) | Nach dem Essen tranken wir Tee.                                                                               |
| d) | Die Zuhörer begrüßend(,) begann er seine Rede.                                                                |
| e) | Wegen des Regens gehen wir nicht wandern.                                                                     |
|    |                                                                                                               |

## 9 Die Nebensätze

Nebensätze können nach verschiedenen Gesichtspunkten unterschieden werden. Man kann sie gliedern
■ nach formalen Gesichtspunkten,
■ nach funktionalen Gesichtspunkten,
■ nach inhaltlichen Gesichtspunkten.

#### **Formale Gliederung**

Je nachdem, auf welche Art der Nebensatz mit dem übergeordneten Satz verknüpft ist, unterscheidet man Konjunktional-, Pronominal-, Infinitivund Partizipialsätze:

- Konjunktionalsätze werden durch unterordnende Konjunktionen († Kap. 5.3) wie dass, ob, weil, wenn eingeleitet.
- Pronominalsätze werden durch Pronomen eingeleitet (Relativsatz oder Interrogativsatz = indir. Fragesatz).
- Infinitivsätze haben einen erweiterten Infinitiv bei sich.
- Partizipialsätze bestehen aus einer Konstruktion mit einem Partizip.

Ich glaube, dass ich mein Ziel erreiche. Wenn er noch einmal zu spät kommt, erhält er eine Abmahnung.

Das Geld, das ich im Sommer verdient habe, ist längst ausgegeben. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es ärgerte die Kollegin, als Tippse bezeichnet zu werden. Auf eine Zusage hoffend(,) wartete er auf die Post.

### **Funktionale Gliederung**

Betrachtet man Nebensätze hinsichtlich ihrer Funktion, entsprechen sie einem Satzglied oder einem Satzgliedteil (z.B. einem Attribut); sie sind also Gliedsätze oder Gliedteilsätze. Es gibt:

- Subjektsätze,
- **■** Obiektsätze.
- Adverbialsätze.
- Attributsätze (die wichtigste Form des Attributsatzes ist der Relativsatz).

Wer pünktlich kam, wurde gelobt. Wer mein Freund ist, dem vertraue ich. Den Winter verbringt er, wo es warm ist. Das Buch, das ich suchte, stand im Regal.

### **Inhaltliche Gliederung**

Wenn adverbiale Bestimmungen ein Prädikat enthalten, werden sie satzwertig, also Adverbialsätze. Solche Adverbialsätze nehmen damit die Stelle einer adverbialen Bestimmung mit einer bestimmten inhaltlichen Bedeutung ein († Kap. 7.4). Man kann sie mit wo?, wie?, warum?, wann? usw. erfragen.

Die meisten Adverbialsätze sind Konjunktionalsätze: Sie werden eingeleitet durch eine unterordnende Konjunktion; die Personalform des Verbs steht – wie bei allen Nebensätzen – an letzter Satzgliedstelle; sie werden mit Komma vom übergeordneten Satz abgetrennt.

Man unterscheidet sie nach der inhaltlichen Bedeutung.

- Kausalsatz (Grund / Ursache: Warum?): weil, da
- Konditionalsatz (Bedingung / Voraussetzung: Unter welcher Bedingung?): wenn, falls, sofern
- Finalsatz (Ziel / Absicht: Mit welchem Ziel?): damit, dass
- Konsekutivsatz (Folge / Wirkung: Mit welcher Folge?): sodass
- Konzessivsatz (Einräumung: Trotz welcher Einschränkung?): obwohl, selbst wenn, wenngleich
- Temporalsatz (Zeitpunkt / Zeitdauer: Wann?): als, bis, nachdem, während
   Adversativsatz (Gegenüberstellung: Was passiert im Gegensatz dazu?): während, (außer) wenn, (an)statt dass
   Modalsatz (Umstände: Wie?): indem,
- wobei, dadurch ... dass

**Wegen des schlechten Wetters** fiel das Rennen aus.

→ Weil das Wetter so schlecht war, fiel das Rennen aus.

Weil der Chef es wollte, machten wir Überstunden.

Falls der Chef es will, machen wir Überstunden.

Wir machen Überstunden, um schnell fertig zu werden.

Wir machten Überstunden, sodass wir schnell fertig wurden.

**Obwohl wir Überstunden machten,** wurden wir nicht fertig.

**Als wir fertig waren,** begann es zu regnen.

Ich muss arbeiten, wohingegen du schon feiern gehst.

Sie motivierten sich, **indem sie an den Feierabend dachten.** 

## 9.1 Der Nebensatz nach formalen Gesichtspunkten

| 1        | Verbinden Sie die folgenden Sätze zu Satzgefügen mit Relativsatz.                                                                                                                                                                          |                                                                              |                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a)       | Das Haus der Geschichte in Boni<br>die Geschichte der Bundesrepub                                                                                                                                                                          | n ist ein Museum. Das Museum ir<br>lik Deutschland.                          | ıformiert über            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                           |
| b)       |                                                                                                                                                                                                                                            | ides zum Umhängen erhalten. Mi<br>die einzelnen Jahrzehnte geführt.          |                           |
| c)       | Sehr interessant fanden wir eine<br>Zeit kurz nach dem Zweiten Wel                                                                                                                                                                         | e Abteilung. In dieser Abteilung gi<br>tkrieg.                               | ng es um die              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                           |
| 2        |                                                                                                                                                                                                                                            | stimmungen zuerst in einen Konj<br>eine Infinitiv- oder Partizipialgrup      |                           |
| 2        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                           |
| 2<br>a)  | um. Verwandeln Sie sie dann in o                                                                                                                                                                                                           | eine Infinitiv- oder Partizipialgrup                                         |                           |
|          | um. Verwandeln Sie sie dann in d<br>Adverbiale Bestimmung                                                                                                                                                                                  | eine Infinitiv- oder Partizipialgrup<br>Konjunktionalsatz                    | ppe.                      |
|          | um. Verwandeln Sie sie dann in d<br>Adverbiale Bestimmung<br>mit viel Elan                                                                                                                                                                 | eine Infinitiv- oder Partizipialgrup  Konjunktionalsatz  indem sie viel Elan | ppe.                      |
| a)       | um. Verwandeln Sie sie dann in d<br>Adverbiale Bestimmung<br>mit viel Elan<br>Infinitiv-/Partizipialgruppe:                                                                                                                                | eine Infinitiv- oder Partizipialgrup  Konjunktionalsatz  indem sie viel Elan | ope.<br>aufbrachte        |
| a)       | um. Verwandeln Sie sie dann in d<br>Adverbiale Bestimmung<br>mit viel Elan<br>Infinitiv-/Partizipialgruppe:<br>zu seiner Zufriedenheit                                                                                                     | eine Infinitiv- oder Partizipialgrup  Konjunktionalsatz  indem sie viel Elan | ope.<br>aufbrachte        |
| a)<br>b) | um. Verwandeln Sie sie dann in d<br>Adverbiale Bestimmung<br>mit viel Elan<br>Infinitiv-/Partizipialgruppe:<br>zu seiner Zufriedenheit<br>Infinitiv-/Partizipialgruppe:                                                                    | eine Infinitiv- oder Partizipialgrup  Konjunktionalsatz  indem sie viel Elan | ope.<br>aufbrachte<br>war |
| a)<br>b) | um. Verwandeln Sie sie dann in de Adverbiale Bestimmung mit viel Elan Infinitiv-/Partizipialgruppe: zu seiner Zufriedenheit Infinitiv-/Partizipialgruppe: vor lauter Nervosität Infinitiv-/Partizipialgruppe:                              | eine Infinitiv- oder Partizipialgrup  Konjunktionalsatz  indem sie viel Elan | ope.<br>aufbrachte<br>war |
| a)<br>b) | um. Verwandeln Sie sie dann in de Adverbiale Bestimmung mit viel Elan Infinitiv-/Partizipialgruppe: zu seiner Zufriedenheit Infinitiv-/Partizipialgruppe: vor lauter Nervosität Infinitiv-/Partizipialgruppe:                              | eine Infinitiv- oder Partizipialgrup  Konjunktionalsatz  indem sie viel Elan | opeaufbrachtewarwar       |
| a)<br>b) | um. Verwandeln Sie sie dann in de Adverbiale Bestimmung mit viel Elan Infinitiv-/Partizipialgruppe: zu seiner Zufriedenheit Infinitiv-/Partizipialgruppe: vor lauter Nervosität Infinitiv-/Partizipialgruppe: durch seine Geschicklichkeit | Konjunktionalsatz indem sie viel Elan viel Elan aufbringend                  | opeaufbrachtewarwar       |

| 3  | Formen Sie die Nebensätze um, indem Sie Infinitivgruppen verwenden. Achten Sie auch auf die Kommasetzung (†Praxistipp S. 88). |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Du hast mir versprochen, dass du dich um diese Angelegenheit kümmerst.                                                        |
| b) | Er hatte sich doch vorgenommen, dass er eine Belobigung schreibt, oder täusche ich mich?                                      |
|    |                                                                                                                               |
| c) | Ich verspreche dir, dass ich diese Lügerei nicht mehr länger unterstütze.                                                     |
|    |                                                                                                                               |
| d) | Herr Moll glaubt, dass er seinen Chef enttäuscht hat                                                                          |
|    |                                                                                                                               |
| e) | Sie lud mich ein, ich solle mit ihr zu Mittag essen.                                                                          |
|    |                                                                                                                               |
| f) | Der Meister forderte seine Azubis auf, sie sollten in der Schule aufpassen.                                                   |
|    |                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                               |

#### PRAXISTIPP Abwechslung beim Formulieren durch Infinitivgruppen

Steht vor einem Infinitiv, d. h. der Grundform des Verbs wie *hören, laufen,* mindestens das Wörtchen *zu,* spricht man von einer Infinitivgruppe. Einfache Infinitivgruppen können durch weitere Wörter ergänzt werden.

Er dachte nicht daran, heute bei diesem Regen in die Stadt zu gehen.

Manche Nebensätze kann man verkürzen, indem man den Infinitiv des Verbs mit zu verwendet:

Er vergaß, dass er noch telefonieren musste. → Er vergaß zu telefonieren.

Die Infinitivgruppe kann für verschiedene Gliedsätze stehen:

- Subjektsatz: Es ist schön, hier zu sein. (Was ist schön?)
- Objektsatz: Sie ist stolz darauf, die Prüfung bestanden zu haben. (Auf was / Worauf ist sie stolz?)
- Adverbialsatz: Wir beeilten uns, um nicht zu spät zu kommen. (Warum beeilten wir uns?)

| 4  | Ergänzen Sie die vorgegebenen Satzanfänge jeweils durch einen Infinitivsatz. Die Stichworte des Wortspeichers sollen Ihnen als Anregung dienen.                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | im Stau stehen • Mountainbike kaufen • Fahrrad benutzen • sich täglich bewegen • das teure Sportgerät abschließen • einige Kilo abnehmen • etwas für die Fitness tun • Kickboard fahren |
| a) | Viele Stadtbewohner nehmen sich vor                                                                                                                                                     |
| b) | Es ärgert sie                                                                                                                                                                           |
| c) | Durch die zusätzliche Bewegung versuchen viele außerdem                                                                                                                                 |
| d) | Besonders für Büroangestellte ist es wichtig                                                                                                                                            |
| e) | In der Mittagspause beschließt auch Herr Klein                                                                                                                                          |
| f) | Er ist wild entschlossen                                                                                                                                                                |
| g) | Sein Kollege rät ihm                                                                                                                                                                    |
| h) | Er findet es nämlich unpraktisch                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                         |

#### PRAXISTIPP

#### Kommas bei Infinitivgruppen

Bei einer Infinitivgruppe steht ein Komma,

- wenn sie mit *als, (an)statt, außer, ohne* oder *um* eingeleitet wird: Sie konnte nichts Besseres tun, als noch eine Weile zu warten.
- wenn sie von einem Substantiv abhängt:

Er fasste den Entschluss, bald mehr zu lernen.

wenn sie durch ein hinweisendes Wort angekündigt (oder wieder aufgenommen) wird:

Es ist unsere Absicht, die Leitung noch heute zu verlegen.

| 5          | Satzwertige Fügungen mit einem Partizip als Kern bezeichnet man als Partizipi-<br>alsätze (= satzwertige Partizipgruppen). Formen Sie die hervorgehobene Partizip- |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | gruppe in einen Nebensatz mit Personalform um.                                                                                                                     |
|            | Beispiel:<br>Vom günstigen Preis angelockt(,) betrat Herr Klein das Fahrradgeschäft.                                                                               |
|            | → Da ihn der günstige Preis anlockte, betrat Herr Klein das Fahrradgeschäft.                                                                                       |
| a)         | Durch die Redegewandtheit des Verkäufers überrumpelt(,) kauft er ein zu teures                                                                                     |
|            | Fahrrad.                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                    |
| <b>b</b> ) | Aus dem Kaufrausch erwacht(,) versucht Herr Klein seinen Kauf rückgängig zu                                                                                        |
|            | machen                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                    |
| c)         | Frau Klein, kein Verständnis für den teuren Kauf habend, schimpft mit ihrem                                                                                        |
|            | Mann                                                                                                                                                               |
|            |                                                                                                                                                                    |
| d)         | Durch den Streit mit seiner Frau angespornt(,) kehrt der Mann wütend in den                                                                                        |
|            | Laden zurück.                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                    |

## 9.2 Der Nebensatz nach funktionalen Gesichtspunkten

- Unterstreichen Sie alle Subjekt- und Objektsätze; ergänzen Sie entsprechend die nötigen Kommas.
- a) Jeden Abend um kurz vor acht zeigt uns der Wetterbericht im Fernsehen wie am darauffolgenden Tag das Wetter wird.
- b) Durch Beobachtung und Erhebung physikalischer Daten können die Meteorologen voraussagen ob es am nächsten Tag schönes oder regnerisches Wetter geben wird.

- Natürlich können sie nicht garantieren dass ihre Voraussagen richtig sind.
- d) Wann die Wetterfronten über Deutschland hinwegziehen hängt von der Großwetterlage ab.
- e) Aus den Wetterdaten der Satelliten das Wetter exakt vorherzusagen fällt jedoch schwer.
- f) Immer wieder kommt es vor dass unerwartete Entwicklungen die Berechnungen über den Haufen werfen.
- Dass man sich sicher auf den Wetterbericht verlassen kann wünschen sich nicht nur die Leute die einen Urlaub planen.
- h) Vor allem die Landwirte möchten im Sommer wissen ob sie ihr Land bewässern müssen oder ob es am nächsten Tag Regen gibt.
- Auch kann der Wetterbericht bei der Frage helfen wann sie mit der Ernte beginnen sollen.

Bestimmen Sie die unterstrichenen Nebensätze aus Übung 6 nach ihrer Funktion

j) Doch leider wird es nie ganz gelingen das Wetter richtig vorauszusagen.

| (Objektsatz ode | r Subjektsatz) und ihrer Form (dass-Satz, indirekter Fragesatz, |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Infinitivsatz). |                                                                 |
| Satzgefüge a):  | Objektsatz, indirekter Fragesatz                                |
| Satzgefüge b):  |                                                                 |
| Satzgefüge c):  |                                                                 |
| Satzgefüge d):  |                                                                 |
| Satzgefüge e):  |                                                                 |
| Satzgefüge f):  |                                                                 |
| Satzgefüge g):  |                                                                 |
| Satzgefüge h):  |                                                                 |
| Satzgefüge i):  |                                                                 |
| Satzgefüge j):  |                                                                 |

| 8  | Markieren Sie den Nebensatz und bestimmen Sie, ob es sich um einen Subjektsatz, um einen Objektsatz oder um einen Adverbialsatz handelt. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Die meisten Menschen kaufen ein, wo sie freundlich und zuvorkommend bedient                                                              |
|    | werden.                                                                                                                                  |
| b) | Dass die lebensgefährlichen Pocken weltweit ausgerottet sind, verdanken wir                                                              |
|    | dem Impfen.                                                                                                                              |
| c) | Wer als Chef hilfsbereit und freundlich ist, wird immer zufriedene Mitarbeiter                                                           |
|    | und Mitarbeiterinnen haben.                                                                                                              |
| d) | Die berühmte Autorin fand ihre letzte Ruhe dort, wo sie 1908 als Tochter eines                                                           |
|    | Landwirts geboren wurde.                                                                                                                 |
| e) | Die Kunden können am besten beurteilen, ob diese Filiale zu Recht so berühmt                                                             |
|    | ist.                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                                                          |
| 9  | Wandeln Sie in den folgenden Sätzen die hervorgehobenen Attribute in Attributsätze (Relativsätze) um.                                    |
| a) | Bei einem Autorennen muss der diensthabende Streckenposten sehr konzentriert sein.                                                       |
|    |                                                                                                                                          |
| b) | Die Aufschrift auf dem Auto wirbt für eine Bekleidungsfirma.                                                                             |
|    |                                                                                                                                          |
| c) | Zum Schluss wird überprüft, ob das Auto des Siegers den Regeln entspricht.                                                               |
|    |                                                                                                                                          |
| d) | Der siegreiche Motorsportler wird mit einem Pokal und einer großen Flasche<br>Champagner geehrt.                                         |
|    |                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                          |

### 9.3 Der Nebensatz nach inhaltlichen Gesichtspunkten

Wenn Nominalausdrücke mit der Präposition wegen verbunden sind, haben sie 10 einen kausalen Sinn. Daher kann man sie auch in Kausalsätze verwandeln. Formulieren Sie die folgenden Teilsätze in kausale Adverbialsätze um. Warum ist es in Weimar so schön? In Weimar ist es so schön, a) wegen des Schillerhauses, das man besichtigen kann, ... weil man dort das Schillerhaus besichtigen kann, b) wegen des schönen Parks, in dem das Sommerhaus von Goethe liegt, wegen der Straßenmusikanten, die die Besucherinnen und Besucher unterhalten, d) wegen des Cafés am Marktplatz, in dem man den weltbesten Mohnkuchen essen kann, wegen der vielen alten Häuser, die gut und geschmackvoll renoviert sind. Welche der Sätze geben jeweils den Grund an? Bilden Sie sinnvolle kausale Satzgefüge. Mein Kollege Martin hat bei seiner Zahnärztin angerufen. Ihm ist gerade ein Stück vom Zahn abgebrochen. Weil mein Kollege Martin bei seiner Zahnärztin

angerufen hat, ist ihm gerade ein Stück vom Zahn abgebrochen.

Weil ihm gerade ein Stück vom Zahn abgebrochen ist,

hat mein Kollege Martin bei seiner Zahnärztin angerufen.

a) Er soll direkt zur Praxis kommen. Die Ärztin will versuchen(.) das Stück wieder

anzukleben.

| b) | Ein Patient hat seinen Termin abgesagt. Martin kann sofort in eines der Behand-<br>lungszimmer gehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| c) | Es gelingt der Zahnärztin, den beschädigten Zahn wieder zu heilen. Martin ist früh genug zur Praxis gekommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 12 | Bringen Sie die Zusammenfassung des Mutterschutzgesetzes in einen Gesetzestext, indem Sie Konditionalsätze (wenn, falls) verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|    | Mutterschutzgesetz Alle Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, genießen während der Schwangerschaft und nach der Geburt einen besonderen Schutz. [] Die Mutterschutzfrist beginnt grundsätzlich sechs Wochen vor dem berechneten Geburtstermin und endet regulär acht Wochen, bei medizinischen Frühgeburten und Mehrlingsgeburten zwölf Wochen nach der Entbindung. Bei medizinischen Frühgeburten, also in der Regel bei einem Geburtsgewicht von unter 2 500 Gramm, [] verlängert sich die Mutterschutzfrist nach der Geburt um die Tage, die vor der Entbindung nicht in Anspruch genommen werden konnten. [] Weitere wichtige Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes sind, dass im Falle eines Beschäftigungsverbotes die werdende Mutter ihren bisherigen Durchschnittsverdienst (Mutterschutzlohn) behält. |  |  |  |  |  |
|    | Frauen genießen während der Schwangerschaft und nach der Geburt einen besonderen Schutz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|    | Die Mutterschutzfrist verlängert sich nach der Geburt um die Tage, die vor der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|    | Entbindung nicht in Anspruch genommen werden konnten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|    | Die werdende Mutter behält ihren bisherigen Durchschnittsverdienst (Mutterschutzlohn),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

Unterstreichen Sie in den folgenden Sätzen die temporalen Nebensätze und entscheiden Sie, ob es sich um einen gleichzeitigen, einen vorzeitigen oder einen nachzeitigen Temporalsatz handelt († Praxistipp unten).

Beispiel: Nachdem meine Kollegin die Gebrauchsanleitung gelesen hatte, wagte sie sich an den Zusammenbau ihres neuen Schreibtischstuhls.

zuerst liest die Kollegin die Gebrauchsanleitung → vorzeitig

- a) Bevor sie beginnen konnte, benötigte sie noch einen Schraubendreher und einen Inbusschlüssel.
- b) Als sie das Werkzeug gefunden hatte, ging sie in ihr Büro und schloss die Tür, um ungestört zu sein.
- Während sie die Musik ihrer Lieblingsband hörte, konnte sie sich am besten konzentrieren.
- sie wollte mit dem Aufbau fertig sein, ehe sie ihr Büro wieder verließ.
- e) Als sie gerade fertig geworden war, riefen die anderen sie zum Mittagessen.

#### PRAXISTIPP

#### Die Zeitenfolge im Nebensatz

Das in einem Nebensatz Genannte kann mit dem Geschehen im Hauptsatz zeitlich zusammenfallen (= Gleichzeitigkeit), es kann ihm vorangehen (= Vorzeitigkeit) oder ihm folgen (Nachzeitigkeit). Besonders für den Temporalsatz, der einen Zeitpunkt oder eine Zeitdauer angibt, ist das interessant.

- Gleichzeitigkeit:
  - Noch während die Kunden an der Kasse stehen, schließt der Azubi die Tür zu.
- Vorzeitigkeit:
- Ich kam zu spät zur Arbeit, nachdem ich den Zug verpasst hatte.
- Nachzeitigkeit:
  Ich werde das Buch fertig gelesen haben, bevor mein Urlaub zu Ende ist.

14

Die Festschrift zum Firmenjubiläum muss rechtzeitig fertiggestellt werden. Suchen Sie aus den folgenden Wortspeichern je einen Satz heraus, verbinden Sie die beiden Sätze zu sinnvollen finalen Satzgefügen.

Das Redaktionsteam trifft sich zum letzten Mal. • Frau Eschen erinnert alle immer wieder daran, konzentriert zu arbeiten. •
Herr Lost lässt das Rechtschreibprogramm über die Texte laufen. •
Die Volontärin hat schon mit einem Copyshop verhandelt. •
Der Praktikant hat zur Redaktionssitzung selbst gebackene Muffins mitgebracht. • Frau Hensel hat vor, in der nächsten Woche die alte Abteilungsleiterin zu besuchen.

| So erspart er sich den ersten Korrekturgang. • Sie will ihr die Festschrift zuerst übergeben. • Keiner soll vor lauter Hunger früher nach Hause gehen. • Es will die Festschrift heute fertigstellen. • Dann können sie heute Abend noch gemeinsam den Abschluss feiern. • Das Werk soll so schnell wie möglich kopiert werden. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 15           | Formulieren Sie aus den hervorgehobenen konzessiven adverbialen Bestimmungen Konzessivsätze (obwohl).                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)           | Trotz der zunehmenden Staus fahren immer mehr Menschen Auto.                                                                                                                                                          |
| b)           | Ungeachtet der Gefahren fahren viele Radfahrerinnen und Radfahrer ohne Helm.                                                                                                                                          |
| c)           | Bei steigenden Benzinpreisen fahren die Menschen trotzdem nicht weniger Auto.                                                                                                                                         |
| d)           | Trotz des Stoppschildes halten die Autofahrer an der Kreuzung nicht an.                                                                                                                                               |
| e)           | Ungeachtet der Vorschriften schnallen sich viele Menschen auf dem Rücksitz nicht an.                                                                                                                                  |
| <b>16</b> a) | Entscheiden Sie bei den folgenden Satzgefügen, ob es sich um ein adversatives, ein temporales oder ein konditionales Verhältnis handelt (†Praxistipp S. 97).  Wenn das Licht im Theater ausgeht, steigt die Spannung. |
| b)           | Herr König ist ein sehr engagierter Praktikant, während seine Kollegin lieber am<br>Computer spielt.                                                                                                                  |
| c)           | Wenn du nachmittags liest, habe ich die Gelegenheit fernzusehen.                                                                                                                                                      |
| d)           | Wenn mein Mann das Essen macht, freue ich mich besonders aufs Dessert.                                                                                                                                                |

#### PRAXISTIPP

Klar formulieren: entgegensetzend, zeitlich oder bedingend?

Entgegensetzende, also Adversativsätze sind nicht immer leicht zu erkennen, weil sie häufig von Konjunktionen eingeleitet werden, die auch eine andere Bedeutung haben können. Während kann außer einem Adversativsatz auch einen Temporalsatz einleiten, wenn kann sowohl zu Beginn eines Bedingungs- als auch eines Temporalsatzes stehen. Welche Bedeutung die Konjunktion hat, hängt vom gemeinten Inhalt ab. Formulieren Sie eindeutiger z. B. für die entgegensetzende Bedeutung mit wogegen, wohingegen.

Ich muss schon arbeiten, während meine Kollegin noch Zeitung liest.

- → könnte sowohl eine zeitliche als auch gegensätzliche Bedeutung haben. Ich muss schon arbeiten, wohingegen meine Kollegin noch Zeitung liest.
- → hat eindeutig eine gegensätzliche Bedeutung.

Wenn ich früher nach Hause gehe, arbeitet mein Kollege weiter.

→ könnte sowohl zeitlich als auch konditional als auch adversativ sein.

Falls ich früher nach Hause gehe, arbeitet mein Kollege weiter.

- → hat eindeutig eine konditionale Bedeutung.
- Unterscheiden Sie bei den folgenden Satzreihen, was die Ursache und was die Wirkung ist. Bilden Sie dann Satzgefüge, setzen Sie dabei die Ursache in den Hauptsatz und die Wirkung in einen konsekutiven Nebensatz.
   Achtung: Manchmal müssen Sie die Reihenfolge der beiden Sätze vertauschen.

   Man ernannte einen engen Vertrauten des Vorsitzenden zum Leiter des Unternehmens. Der Vorsitzende hatte keinen Nachfolger bestimmt.
   Der Nachfolger wurde jedoch nicht von allen Tochterfirmen anerkannt. Er musste mit einigen harte Auseinandersetzungen führen.
   Die kritischen Subunternehmen passten sich an. Der neue Vorsitzende konnte das Unternehmen noch erweitern.

| 18 | Formulieren Sie die folgenden Satzreihen zu Satzgefügen mit Modalsätzen um.     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Die Tochter verkauft auf dem Markt die Schurwolle des letzten Frühjahrs. Damit  |
|    | erhält sie genug Geld, um einen Arzt für ihre kranke Mutter bezahlen zu können. |
|    |                                                                                 |
|    |                                                                                 |
| b) | Der Arzt kommt zu ihnen nach Hause. Gleichzeitig bringt er auch die entspre-    |
|    | chenden Medikamente mit.                                                        |
|    |                                                                                 |
| c) | Die Tochter verabreicht ihrer Mutter die Medizin. Dabei vergisst sie nicht(,)   |
| -, | abgekochtes Wasser zu verwenden.                                                |
|    |                                                                                 |
|    |                                                                                 |
| d) | Die Mutter nimmt die Medizin. Dadurch gewinnt sie neue Kräfte.                  |
|    |                                                                                 |
|    |                                                                                 |

Unterstreichen Sie im folgenden Text alle Nebensätze, die etwas Genaueres zu den Umständen einer Handlung aussagen, und schreiben Sie die einleitenden Konjunktionen heraus.

### Kindheit und Jugend auf dem Dorf im Mittelalter

Im Mittelalter starben viel mehr Kinder, als wir es heute gewohnt sind. Dadurch, dass die Bauern in sehr ärmlichen Verhältnissen lebten, hatten sie kein Geld für einen Arzt. Außerdem versuchten die Bäuerinnen zuerst ihre Kinder zu heilen, indem sie auf bewährte Hausmittel und Kräuter zurückgriffen. Ohne dabei auf Sauberkeit und gute Ernährung zu achten, konnten die Eltern ihren Kindern jedoch oft nicht helfen. Die Kinder wuchsen auf, ohne dass sie eine Schule besuchten und Rechnen und Schreiben lernten. Um die Zahl der Esser zu verrin-

| gern, wurden die Kinder dann in der Regel als Zwölf- bis Vierzehnjährige aus dem                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haus gegeben, indem man sie als Knechte und Mägde zu reichen Bauern                                 |
| schickte. Für die Jungen war es wichtig, im Dorf anerkannt zu werden. Dadurch,                      |
| dass sie im Alter von vierzehn Jahren in die Gemeinschaft der "Burschen" aufge-                     |
| nommen wurden, wurden sie als vollwertiges männliches Dorfmitglied aner-                            |
| kannt und waren zum Beispiel für die Verteidigung des Dorfes mitverantwortlich                      |
| Auch die Mädchen trafen sich an den langen Winterabenden zu einer gemein-                           |
| samen Runde, wobei sie unter Aufsicht einer älteren Frau Wolle spannen.                             |
| Konjunktionen: dadurch, dass;                                                                       |
| Nonjanikaonani <u>aasaa oo, aasa,</u>                                                               |
|                                                                                                     |
| Wandeln Sie die hervorgehobenen Satzglieder in Nebensätze um. Bestimmen Sie die Nebensätze genauer. |
| Beispiel: Zur Erholung und Entspannung treiben viele Menschen Sport.                                |
| Um sich zu erholen und zu entspannen, treiben viele Menschen Sport.                                 |
| (Infinitivsatz, Finalsatz)                                                                          |
| Durch diese sportliche Betätigung tun sie auch etwas für ihre Gesundheit.                           |
|                                                                                                     |
| Zum Erlangen großer Erfolge trainieren sie mehrmals pro Woche.                                      |
|                                                                                                     |
| Wegen eines groben Foulspiels bekam ein Spieler die rote Karte.                                     |
|                                                                                                     |
|                                                                                                     |

Nach dem Ende des Spiels denkt der Profi an die nächste Begegnung.

a)

b)

c)

## 10 Direkte und indirekte Rede

Wenn man die Äußerungen anderer wiedergeben möchte, gibt es zwei Möglichkeiten: die direkte Rede und die indirekte Rede.

#### Die direkte Rede

In der direkten Rede wird eine Aussage wörtlich wiedergegeben und steht in Anführungszeichen.

Der Chef hat gesagt: "Das Meeting beginnt um 10.00 Uhr."

#### Die indirekte Rede

In der indirekten Rede wird eine Aussage möglichst wortgetreu wiedergegeben, aber deutlich als die eines anderen gekennzeichnet. Die Äußerungen der indirekten Rede stehen daher üblicherweise im Konjunktiv (†Kap. 1.3).

Wenn die indirekte Rede in einem dass-Satz wiedergegeben wird, ist der Konjunktiv nicht nötig, aber möglich.

Bei der Umwandlung von direkter in indirekte Rede müssen alle Hinweise auf Personen, Zeit und Ort an die neue Perspektive angepasst werden. Der Chef hat gesagt, das Meeting beginne um 10.00 Uhr.

Der Chef hat gesagt, dass das Meeting um 10.00 Uhr beginnt / beginne.

Frau Müller sagte: "Ich bin morgen nicht hier."

Frau Müller sagte, sie sei am nächsten Tag nicht im Büro.

### Die indirekte Frage

Ein indirekter Fragesatz wird durch die gleichen Fragepronomen eingeleitet wie der direkte Fragesatz (z. B. was?, wann?, wer?, warum?). Nach indirekten Fragesätzen steht kein Fragezeichen; sie stehen häufig im Indikativ. Eine indirekte Entscheidungsfrage (†Kap. 8.1) wird durch die unterordnende Konjunktion ob eingeleitet.

Ich weiß nicht, was ich tun soll. (Was soll ich tun?)

Die Chefin möchte wissen, wann das Meeting stattfindet. (Wann findet das Meeting statt?)

Der Chef fragt, ob Frau Goll komme / kommt. (Kommt Frau Goll?)

## 10.1 Die indirekte Rede

| 1  | Unterstreichen Sie in den folgenden Sätzen alle Pronomen (†Kap. 3.2).                            |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| a) | Direkte Rede:                                                                                    | David sagt: "Ich freue mich auf unsere Betriebsfeier."               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | → Indirekte Rede: David sagt, er freue sich auf ihre Betriebsfeier.                              |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Direkte Rede:                                                                                    | Direkte Rede: Celia bemerkt: "Ich freue mich besonders aufs Tanzen." |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | → Indirekte Rede:                                                                                | Celia bemerkt, sie freue sich besonders aufs Tanzen.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Direkte Rede:                                                                                    | Anton sagt: "Ihr denkt wohl an nichts anderes mehr."                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | → Indirekte Rede:                                                                                | Anton sagt, sie dächten wohl an nichts anderes mehr.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Welche Arten von P                                                                               | ronomen werden in Übung 1 verwendet?                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Welche Alten von Fronomen Welden in Obding Fver Welldet.                                         |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) |                                                                                                  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) |                                                                                                  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) |                                                                                                  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Wie ändern sich die Pronomen aus Übung 1 bei der Umwandlung von direkter Rede in indirekte Rede? |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    | ich -                                                                                            | · →                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                  | · →                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                  | ·                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

### PRAXISTIPP Aufforderungen in der indirekten Rede

In Protokollen muss gelegentlich auch eine Aufforderung (Imperativ) wiedergegeben werden. Der Imperativ der direkten Rede wird in der indirekten Rede mit den Modalverben (†Kap. 1.5) sollen oder mögen umschrieben. Die Wahl des jeweiligen Modalverbs richtet sich dabei nach der Strenge der Äußerung.

Der Bankräuber befahl dem Kassierer: "Gib mir das Geld!"
Der Bankräuber befahl, der Kassierer solle ihm das Geld geben.
Der Chef bat die Sekretärin: "Kopieren Sie mir bitte diesen Brief."
Der Chef bat, die Sekretärin möge ihm (bitte) diesen Brief kopieren.

In der folgenden Begrüßung in der indirekten Rede fehlen die Pronomen und die finiten Verben. Setzen Sie die richtigen Formen ein.

Anton und Celia sind die ersten Gäste auf der Betriebsfeier. David als Vorsitzender des Festausschusses begrüßt die beiden: "Ich bin gerade mit allen Vorbereitungen fertig. Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich wirklich alles rechtzeitig geschafft habe. Auch unsere Stereoanlage ist schon komplett aufgebaut. Celia, du hast uns zum Glück noch die beiden Lautsprecherboxen geliehen. Unser Vorstandsvorsitzender ist übrigens doch mit seinen Kollegen auf die Konferenz gefahren. Wir können also entspannt feiern. Ich freue mich schon so auf unser Fest."

| Anton und Celia sind die ersten Gäste auf der | Betriebsfeier. David als Vorsitzen- |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| der des Festausschusses begrüßt die beiden u  | nd sagt, gerade                     |
| mit allen Vorbereitungen fertig.              | noch gar nicht glauben, dass        |
| alles rechtzeitig geschafft                   | Auch                                |
| Stereoanlage                                  | schon komplett aufgebaut. Celia     |
| zum Glück noch die beiden                     | Lautsprecherboxen geliehen.         |
| Vorstandsvorsitzender                         | übrigens doch mit                   |
| Kollegen auf die Konferenz g                  | gefahren                            |
| also entspannt feiern                         | schon so auf                        |
| Fest.                                         |                                     |

Tragen Sie nun die Pronomen in die Tabelle ein.

| a) Personalpronomen:<br>Direkte Rede | Indirekte Rede | b) Possessivpron<br>Direkte Rede |          |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|
| 1 →                                  |                | 1                                | <b>-</b> |
| 2 →                                  |                | 2                                | <b>-</b> |
| 3 →                                  |                | 3                                | <b>-</b> |
| 4 →                                  |                | 4                                | <b>-</b> |
| 5 →                                  |                |                                  |          |
| 6 →                                  |                | c) Reflexivprono                 | men:     |
| 7                                    |                | 1.                               | <b>→</b> |

| Setzen | Sie | den | fol | lgenden | Text i | n die | indirekt | te Rede |
|--------|-----|-----|-----|---------|--------|-------|----------|---------|
|        |     |     |     |         |        |       |          |         |

Der Buchhändler erzählt dem Auszuhildenden, seit Jahren.

"Seit Jahren lesen viele Erwachsene die Bücher über Harry Potter und sind sehr begeistert, obwohl es doch eigentlich Kinderbücher sind. Aber in diesen Büchern steckt so viel Fantasie, gibt es so viele zauberhafte Einfälle, dass man sich dem kaum entziehen kann. Harry Potter ist nämlich ein Zauberlehrling. Er geht zusammen mit seinen Freunden auf eine ganz besondere Schule, auf der sie lernen, ihre Zauberfähigkeiten zu entfalten und richtig einzusetzen. Sie lernen solche Unterrichtsfächer wie "Zaubertrank", "Der Umgang mit magischen Tieren" oder auch "Besenflug". Dabei ist Harry Potter aber auch unter den anderen Zauberlehrlingen jemand ganz Besonderes. Und deshalb trachten ihm immer wieder böse Mächte nach dem Leben. So erlebt er immer besonders aufregende und spannende Abenteuer. Die Bücher bieten also fesselnden Lesestoff, von dem man nicht genug bekommen kann."

| ·    |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
| <br> |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
| <br> |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
| <br> |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
| <br> |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
| <br> |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
| <br> |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

## **10.2** Indirekte Fragesätze

| 7  | Welche der folgenden Fragen ist eine Entscheidungsfrage, welche ist eine Ergänzungsfrage?                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Der beliebte junge Kollege Jan wird bald in eine andere Stadt umziehen und in die Filiale dort kommen; er fragt sich:                                   |
| a) | "Welche Abteilung wird mich dort wohl brauchen?"                                                                                                        |
| b) | "Werde ich wieder so nette Kolleginnen und Kollegen haben?"                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                         |
| 8  | Eine Kollegin erzählt ihrem Mann abends von den Fragen und Sorgen, über die Jan mit ihr gesprochen hat. Wandeln Sie Jans Fragen in indirekte Fragen um. |
|    | Jan: "Welche Abteilung wird mich dort wohl brauchen?"                                                                                                   |
|    | Jan fragt sich, welche Abteilung ihn dort wohl brauchen werde/wird.                                                                                     |
| a) | "Werde ich wieder so nette Kolleginnen und Kollegen haben?"                                                                                             |
| b) | "Wie viele Umzugskisten werden wir wohl brauchen?"                                                                                                      |
| c) | "Wann werde ich euch mal wieder besuchen können?"                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                         |
| 9  | Wandeln Sie die indirekten Fragen in direkte Fragesätze um.                                                                                             |
| a) | Meine Kollegin hat mich gefragt, ob ich mit ihr zum Essen komme.                                                                                        |
| b) | Der Chef wollte wissen, welche Abteilung das beste Ergebnis erzielt habe.                                                                               |
| c) | Der Kunde fragt nach, ob wir den Preis garantieren könnten.                                                                                             |

# 11 Abschlusstest

Dieser Test umfasst alle Bereiche der Grammatik, die in diesem Übungsbuch behandelt wurden, sodass Sie nun Ihr Wissen zu allen Themen komprimiert überprüfen können.

| 1  | Bestimmen Sie die Verbformen nach Person, Numerus und Ter                                                      | npus.               |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| a) | ich bin gelaufen:                                                                                              |                     |                 |
| b) | sie hatte gerechnet:                                                                                           |                     |                 |
| c) | wir trinken:                                                                                                   |                     |                 |
| d) | sie tanzten:                                                                                                   |                     |                 |
| e) | sie werden sich verspätet haben:                                                                               |                     |                 |
| f) | du wirst lachen:                                                                                               |                     |                 |
| 2  | Entscheiden Sie, ob es sich um Aktiv oder Passiv handelt, und v<br>Aktivsätze in Passivsätze um und umgekehrt. | wandeln Si<br>Aktiv | e die<br>Passiv |
| a) | Der Zeuge wird seine Aussage widerrufen.                                                                       |                     |                 |
| b) | Tatsachen werden von Beteiligten oft verfälscht dargestellt.                                                   |                     |                 |
| c) | Der Täter wird sein Verbrechen zugeben.                                                                        |                     |                 |
| d) | Er wird auch seine Mitwisser belasten.                                                                         |                     |                 |
| e) | Ihnen wird die Strafe vom Richter erlassen.                                                                    |                     |                 |
| f) | Sie werden die Gerichtsverhandlung in Erinnerung behalten.                                                     |                     |                 |

| 3  | Wandeln Sie die Ve                           | rbformen vom In                         | dikativ in den Konjur                                                | nktiv I um.         |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) | sie ruft:                                    |                                         |                                                                      |                     |
| b) | du lebst:                                    |                                         |                                                                      |                     |
| c) | ihr träumt:                                  |                                         |                                                                      |                     |
| d) | er spielt:                                   |                                         |                                                                      |                     |
| e) | er hat gelacht:                              |                                         |                                                                      |                     |
| f) | du bist gegangen:                            |                                         |                                                                      |                     |
|    |                                              |                                         |                                                                      |                     |
| 4  | Bilden Sie folgende<br>Angegebene.           | Verbformen, änd                         | dern Sie nach und nac                                                | ch jeweils nur das  |
| a) | 1. Person Singular P                         | räteritum Indikat                       | iv Aktiv von <i>gehen:</i>                                           |                     |
|    | Tempus:<br>Perfekt                           | Person:<br>3. Plural                    | Verb:<br>kaufen                                                      | Aktiv →<br>Passiv   |
|    | renert                                       | 3.110101                                | Raulell                                                              | i assiv             |
| b) | 3. Person Singular P<br>Person:<br>1. Plural | räsens Konjunkti<br>Modus:<br>Indikativ | v Aktiv von <i>rufen:</i><br>Aktiv <del>→</del><br>Passiv            | Tempus:<br>Futur II |
|    |                                              |                                         | _                                                                    |                     |
| 5  | Bestimmen Sie die                            | Wortarten der W                         | örter aus dem Worts                                                  | peicher.            |
| 5  | Bank • Akte • i                              | ch • täglich • ken                      | örter aus dem Worts<br>nen • mein • Kenner<br>erbieten • kaufen • bl | • Männer • Schere • |
| 5  | Bank • Akte • i                              | ch • täglich • ken                      | nen • mein • Kenner                                                  | • Männer • Schere • |
| 5  | Bank • Akte • i<br>wir • viel • k            | ch • täglich • ken                      | nen • mein • Kenner                                                  | • Männer • Schere • |
| 5  | Bank • Akte • i<br>wir • viel • k<br>Verben: | ch • täglich • ken                      | nen • mein • Kenner                                                  | • Männer • Schere • |

| 6 | Füllen Sie die leeren Felder aus: Ergänzen Sie die Personalpronomen der 1. bis 3. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | Person Singular sowie die fehlenden Fachbegriffe für die Zeitstufen der Gegen-    |
|   | wart, der einfachen Vergangenheit und der Zukunft. Konjugieren Sie dann das       |
|   | Wort laufen in den vier Zeitstufen. Ein Feld ist als Hilfe schon ausgefüllt.      |

| Singular  | Personal-<br>pronomen |        | Perfekt |  |
|-----------|-----------------------|--------|---------|--|
| 1. Person |                       |        |         |  |
| 2. Person |                       | liefst |         |  |
| 3. Person |                       |        |         |  |

| 7          | 7 Tragen Sie die entsprechenden Formen ein: Veränderr gebene; ergänzen Sie bei den Nomen den bestimmte | •               | r das Ange-   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| a)         | a) 1. Person Singular Präsens von lesen:                                                               |                 |               |
|            | → Tempus: Präteritum → Verb: <i>lieg</i>                                                               | gen             |               |
|            | → Tempus: Perfekt → 3. Person                                                                          | :               |               |
|            | → Numerus: Plural                                                                                      |                 |               |
| <b>b</b> ) | b) Genitiv Singular von Haut:                                                                          |                 |               |
|            | → Kasus: Dativ —— Wort: Ve                                                                             | rkäufer         |               |
|            | → Numerus: Plural — Kasus: A                                                                           | kkusativ        |               |
|            | → Wort: Buch                                                                                           |                 |               |
|            |                                                                                                        |                 |               |
| 8          | Einer dieser Begriffe ist jeweils falsch! Streichen Sie ih warum er nicht zu den anderen passt.        | in durch und be | egründen Sie, |
| a)         | a) Nominativ – Dativ – Komparativ – Akkusativ Gru                                                      | nd:             |               |
| b)         | b) Genitiv – Positiv – Steigerung – Superlativ Gru                                                     | nd:             |               |
| c)         | c) Konjugation – Tempus – Pronomen – Präsens Gru                                                       | nd:             |               |
| d)         | d) Kasus – Deklination – Imperativ – Numerus Gru                                                       | nd:             |               |

| 9            | 9 Bestimmen Sie die Wortarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | a) mein b) dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |  |
|              | c) Wörter d) oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |  |
|              | e) über f) Sprich!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |  |
|              | g) lieb h) wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |  |
| 10           | Markieren Sie im folgenden Text alle Substantive, Verb<br>Präpositionen, Artikel, Adverbien und Konjunktionen jo<br>Farbe.  Meine Ausbilderin kam zu mir und lächelte mich an: "S<br>abgeliefert. Herzlichen Glückwunsch!" Normalerweise<br>so gut, aber für dieses Werkstück hatte ich viel Mühe a<br>gen klatschten Beifall wegen meiner großartigen Leist | ie haben die beste Arbeit<br>war ich in der Praxis nicht<br>ufgebracht. Meine Kolle- |  |
| <b>11</b> a) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |  |
| b)           | Subjekt – Prädikat – Akkusativobjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |  |
| c)           | Subjekt – Prädikat – Dativobjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
| d)           | Subjekt – Prädikat – Dativobjekt – Akkusativobjekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |  |
| e)           | Subjekt – Prädikat – präpositionales Objekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |
| f)           | f) Subjekt – Prädikat – präpositionales Objekt – präpositi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | onales Objekt                                                                        |  |
| g)           | g) Subjekt – Prädikat – Akkusativobjekt – präpositionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objekt                                                                               |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |  |

- Bestimmen Sie die Satzglieder im folgenden Text: Heben Sie die Subjekte (S), Prädikate (P), Objekte (O) und adverbialen Bestimmungen (adv. Best.) mit unterschiedlichen Farben hervor und unterstreichen Sie die Attribute.
- a) Am Anfang des Markttages liefern die geschäftstüchtigen Händler ihre
   Waren auf dem riesigen Platz an.
- b) Natürlich hoffen alle auf ein gutes Geschäft.
- c) Verführerische Gerüche begeistern die Besucher des Marktes sofort.
- d) Gerne probieren interessierte Kunden exotische Speisen aus der Türkei.
- e) Besonders farbenprächtig sind die Stände der Blumenhändler.
- f) Die ganz besondere Farbenpracht der Blüten erfreut die Besucher.

# Verbinden Sie jeweils eine Wortart mit der passenden Definition und den entsprechenden Beispielen.

| Wortart        | Definition                                   | Beispiel         |
|----------------|----------------------------------------------|------------------|
| Verben         | liefern Informationen über<br>die Umstände   | das, sie, ihn    |
| Substantive    | sind im Satz isolierte<br>Ausrufe            | und, denn, weil  |
| Adjektive      | bezeichnen Handlungen<br>oder Vorgänge       | sagen, prüfen    |
| Pronomen       | kennzeichnen<br>Beziehungen                  | ah, oje, pfui    |
| Adverbien      | bezeichnen Lebewesen<br>und Dinge            | teuer, groß      |
| Präpositionen  | verbinden Wörter<br>und Sätze miteinander    | morgen, dort     |
| Konjunktionen  | beschreiben Eigenschaften<br>oder Merkmale   | Weisheit, Attest |
| Interjektionen | stehen stellvertretend<br>für ein Substantiv | auf, über        |

Setzen Sie in den folgenden Text die richtigen Konjunktionen ein.

| • |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | dass • wenn • sodass • nachdem • obwohl • sobald • weil                                                                                                                                                               |  |  |
|   | Im Mittelalter schlossen sich die Meister eines Handwerkszweiges in einer Zunft                                                                                                                                       |  |  |
|   | zusammen, sie sich vor unliebsamer Konkurrenz schützen wollten.                                                                                                                                                       |  |  |
|   | Die Anzahl der Betriebe wurde so festgelegt,jeder einzelne Meister                                                                                                                                                    |  |  |
|   | sein Auskommen hatte und nicht hungern mussteein anderer                                                                                                                                                              |  |  |
|   | Meister in dieser Stadt sein Handwerk ausüben wollte, musste er erst Mitglied in                                                                                                                                      |  |  |
|   | dieser Zunft werden. Die Ausbildung eines jeden Lehrlings begann,                                                                                                                                                     |  |  |
|   | seine Eltern für ihn bei einem anderen Meister das Lehrgeld bezahlt hatten.                                                                                                                                           |  |  |
|   | ein Lehrling schon fleißig anpacken musste, verlangte der Meister                                                                                                                                                     |  |  |
|   | für seine Verpflegung Geld. Der junge Lehrling lebte im Haushalt des Meisters                                                                                                                                         |  |  |
|   | mit, er sich dem Meister während seiner Lehrzeit ganz unterordnen                                                                                                                                                     |  |  |
|   | musste seine drei- bis siebenjährige Lehrzeit beendet war, ging der                                                                                                                                                   |  |  |
|   | Geselle meist in den elterlichen Betrieb zurück.                                                                                                                                                                      |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 5 | Bilden Sie komplexe Satzgefüge, indem Sie zu jedem Hauptsatz des Witzes mindestens zwei Nebensätze finden. Sie können auch Appositionen einfügen.                                                                     |  |  |
|   | Florian erzählt in der Berufsschule, er habe am Morgen vier tote Fliegen in der<br>Wohnung gefunden: zwei männliche und zwei weibliche.<br>Der Lehrer betrachtet ihn skeptisch. "Woher willst du denn wissen, dass es |  |  |
|   | weibliche und männliche waren?"                                                                                                                                                                                       |  |  |
|   | Da antwortet Florian: "Na, zwei klebten am Schnapsglas und zwei am Spiegel."                                                                                                                                          |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

# Jeweils eine Antwort ist richtig. Welche? Kreuzen Sie an!

a) Der Zeitstufe Vergangenheit ist das folgende Tempus zugeordnet.

A: Präsens B: Präteritum C: Futur I D: Futur II

b) Das Adjektiv ist eine Wortart, die

A: nicht steigerbar ist.

B: nicht deklinierbar ist.

C: kleingeschrieben wird.

D: großgeschrieben wird.

c) Das Personalpronomen ist ein Pronomen, das

A: ein Besitzverhältnis angibt. B: einen Relativsatz einleitet.

C: auf jemanden hinweist. D: als Stellvertreter für Personen steht.

d) Zu der Gruppe von Wörtern, die man im Deutschen nicht verändern kann,

gehören auch:

A: Präpositionen B: Verben C: Substantive D: Pronomen

e) Adverbien können u. a. nähere Angaben machen,

A: wo etwas geschehen ist.

B: wer an dem Geschehen beteiligt war.

C: wie viele Menschen bei einem Geschehen dabei waren.

D: wem das Geschehen geschadet hat.

f) Eine der folgenden Konjunktionen kann einen Gegensatz oder eine

Einschränkung ausdrücken. Welche?

A: sowie B: deshalb
C: trotzdem D: oder

g) An der Personalform des Verbs erkennt man:

A: das Genus (Geschlecht: Maskulinum, Femininum, Neutrum)

B: den Numerus (Zahl: Singular oder Plural)

C: die Steigerungsstufe (Positiv, Komparativ, Superlativ)

D: den Grund, den Zweck oder die Folge

**h)** Der Fachbegriff *Deklination* bezeichnet die Formveränderung

A: eines Substantivs B: eines Verbs

C: einer Partikel D: einer Konjunktion

i) Zu der Gruppe der flektierbaren Wortarten gehören

A: Adverbien B: unbestimmte Artikel

C: Konjunktionen D: Präpositionen

| 17 | Markieren Sie die Konditionalsätze in den Auszügen des Jugendschutzgesetzes und beantworten Sie dann die Fragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | JuSchG § 4 Gaststätten  (1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen.  (2) Absatz (1) gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. |
| a) | Unter welchen Bedingungen dürfen sich Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Gaststätten aufhalten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) | Unter welcher Voraussetzung gilt Absatz (1) nicht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 | Überprüfen Sie, ob Sie alle Teilregeln der indirekten Rede noch im Kopf haben.<br>Beantworten Sie hierzu die folgenden sechs Fragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a) | Welcher Modus wird in der indirekten Rede verwendet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) | Wann wird der Konjunktiv II verwendet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c) | Wann benutzt man die Umschreibung mit würde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| d) | Was gilt für die Verwendung der Pronomen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e) | Wie werden Imperative in der indirekten Rede wiedergegeben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f) | Welche Formen des Konjunktivs I gibt es und welches Zeitverhältnis drücken sie aus?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Lösungen

## 1 Das Verb

- a) wir gehen: 1. Pers. Plural;
- b) sie kassiert: 3. Pers. Singular;
- c) ihr segelt: 2. Pers. Plural;
- d) sie bauen: 3. Pers. Plural;
- e) ich grabe: 1. Pers. Singular;
- f) du telefonierst: 2. Pers. Singular
- a) sie schreiben;
- b) ihr faxt;
- c) ich höre;
- d) er/sie/es arbeitet;
- e) wir gähnen;
- f) du berechnest
- b) Plusquamperfekt, 2. Person Singular;
- c) Präsens, 1. Person Plural;
- d) Präteritum, 3. Person Singular;
- e) Futur I, 1. Person Singular;
- f) Futur II, 3. Person Plural;
- g) Perfekt, 3. Person Singular
- 4 a) Z; b) Z; c) G; d) Z; e) G
- 5 sitzt lässt träumt werde ... planen bin ... gekommen – waren – geht – erwartet – Fahren – werden sehen – wird ... gefallen – bin ... gereist – schwärme – weiß – hat ... vorgestellt – wird ... werden
- 6 a) Präsens: er sitzt, er lässt, er träumt, er geht, sie erwartet, ich schwärme, er weiß; b) Präteritum: sie waren; c) Perfekt: ich bin gekommen, ich bin gereist, er hat sich vorgestellt; d) Futur I: ich werde planen, Sie werden sehen, es wird gefallen, es wird werden; e) Imperativ: Fahren Sie
- war sein, duldete dulden, hatte – haben, sah – sehen, sich anschickte – sich anschicken, brachte um – umbringen, regierte – regieren, konnte – können, baute – bauen, lebte – leben
- Ich kam gerade aus der Firma und schaute mich noch mal nach dem Kollegen Fabian um. Deshalb bemerkte ich das herankommende Auto auch erst gar nicht. Natürlich blieb ich an der roten Ampel stehen. Da merkte ich plötzlich, dass hinter mir irgendwelche Schulkinder anfingen zu drängeln. Ich ging natürlich gleich auf die Seite,

- aber irgendwie schaffte es einer nicht mehr, sich zu halten, und wurde auf die Straße geschubst. Und da kam das Auto ...
- wir schließen wir haben geschlossen wir werden geschlossen haben; ihr kommt ihr seid gekommen ihr werdet gekommen sein; du bist du bist gewesen du wirst gewesen sein; ich rufe ich habe gerufen ich werde gerufen haben; sie sprechen sie haben gesprochen sie werden gesprochen haben
- a) kalkulieren: ich kalkulierte, kalkuliert, er kalkulierte; b) kommen: ich kam, gekommen, sie käme; c) sein: ich war, gewesen, es wäre
- ich frage, du fragest, er/sie/es frage, wir fragen, ihr fraget, sie fragen
- Indikativ: ich gehe, du gehst, er/sie/es geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen; Konjunktiv I: ich gehe, du gehest, er/sie/es gehe, wir gehen, ihr gehet, sie gehen
- Konj. I Präsens: Er sagt, er habe zu viele Überstunden. Konj. I Perfekt: Er sagt, er habe zu viele Überstunden gehabt. Konj. I Futur: Er sagt, er werde zu viele Überstunden haben.
- a) Indikativ Der Satz bedeutet, dass der Azubi tatsächlich in der Berufsschule ist. (Der Sachverhalt ist gegeben.)
- b) Konjunktiv I Der Satz bedeutet, dass es nicht ganz sicher ist, dass der Azubi in der Berufsschule ist. (Der Sachverhalt ist nicht unbedingt gegeben. Man weiß nicht, ob die Kollegin selbst daran glaubt, doch sie sagt dies vor anderen.)
- c) Konjunktiv II Der Satz bedeutet, dass die Kollegin weiß, dass der Azubi nicht in der Berufsschule ist, z. B. weil er krank ist ("Nichtwirklichkeit"). Sonst wäre er dort.
- d) Indikativ Der Satz bedeutet, dass der Azubi tatsächlich in der Berufsschule war. (Der Sachverhalt ist gegeben.)
- a) lese; b) könnten; c) hätten; d) läsen; e) habe; f) sei
- a) Der Kunde fragt, ob das Ersatzteil bestellt werden müsse. b) Er fragt, wie lange wir für die Bestellung benötigten (Konj. II als Ersatz für Konj. I). c) Er fragt, ob er einen Ersatzwagen erhalten

- könne. d) Er fragt, wie teuer die Gesamtreparatur werde. e) Er fragt, ob die Versicherung den Schaden zahle. f) Er fragt, ob wir ihn anriefen (Konj. II als Ersatz für Konj. I).
- a) Die Tapete fühlt sich an, als wäre sie aus Seide.
- b) Es sieht ganz danach aus, als ob wir das Schlimmste noch vor uns hätten.
- c) Du stellst dich ja an, als machtest du diese Arbeit zum ersten Mal.
- d) Er führt sich auf, als stünde sein guter Name auf dem Spiel.
- e) Mir ist, als hätte ich den Mann schon einmal irgendwo gesehen.
- 18 a) Keiner müsste arbeiten.
- b) Alle hätten genug zu essen.
- c) Man könnte den ganzen Tag faulenzen.
- d) Alle blieben ewig jung, niemand würde krank.
- e) Müdigkeit und Erschöpfung kämen nicht vor.
- f) Jeden Tag schiene die Sonne.
- g) Natur und Technik wären in Einklang miteinander.
- a) Konjunktiv I: ich frage, du fragest, er / sie / es frage, wir fragen, ihr fraget, sie fragen – Konjunktiv II: ich fragte, du fragtest, er / sie / es fragte, wir fragten, ihr fragtet, sie fragten
- b) Konjunktiv I: ich sei, du sei(e)st, er/sie/es sei, wir seien, ihr seiet, sie seien Konjunktiv II: ich wäre, du wär(e)st, er/sie/es wäre, wir wären, ihr wär(e)t, sie wären
- c) Konjunktiv I: ich habe, du habest, er/sie/es habe, wir haben, ihr habet, sie haben – Konjunktiv II: ich hätte, du hättest, er/sie/es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten
- d) Konjunktiv I: ich werde, du werdest, er/sie/es werde, wir werden, ihr werdet, sie werden Konjunktiv II: ich würde, du würdest, er/sie/es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden
- a) Es sieht so aus, als ob es mit ihm wieder bergauf ginge.
- b) Er benimmt sich hier, als wäre er der Herr des
- c) Tu doch nicht so, als ob du nicht wüsstest, worum es hier geht.
- d) Im Traum war mir, als führe ich auf einem Motorrad einen endlos steilen Abhang hinunter und könnte nicht mehr bremsen.
- e) Es schien mir, als ob ihn meine Bemerkung nachdenklich gestimmt hätte.

- a) Meine Freundin fragte mich, ob ich mit ihr ins Café komme.
- b) Der Chef schrie uns an, wir sollten sofort in sein Zimmer kommen. (Aufgepasst: Imperative werden in der indirekten Rede durch Verbindungen mit sollen ersetzt!)
- c) Die Kollegin befürchtet, sie werde am nächsten Tag nichts zum Anziehen haben.
- d) Die Verkehrsbetriebe informieren, die neuen Tarife würden ab dem 1. Juni gelten / gälten ab dem 1. Juni.
- e) Es hieß, die Schneefallgrenze sinke am folgenden Tag auf 500 m.
- f) Die Praktikantinnen erklären, auf sie brauche niemand zu warten.
- er/sie/es fährt fahre fuhr führe; du bist – du seist – du warst – du wärest; ihr tragt – ihr traget – ihr trugt – ihr trüget; ihr lauft – ihr laufet – ihr lieft – ihr liefet; er/sie/es soll – solle – sollte; wir sprechen – wir sprechen – wir sprachen – wir sprächen;
- sie werden sie werden sie wurden sie würden.
- ich steige ich steige ich stieg ich stiege; du hast – du habest – du hattest – du hättest; ich bin – ich sei – ich war – ich wäre; wir haben – wir haben – wir hatten – wir hätten
- a) Man täte ihm unrecht, wenn man ihm das unterstellte.
- b) Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Vorschläge so bald wie möglich mitteilten.
- iss esst; feiere feiert; sieh seht; lies lest; sei – seid; komm – kommt; nimm – nehmt; schreib / schreibe – schreibt
- a) Das Geld wird gezählt: Passiv;
- b) Die Verkäuferin zählt das Geld: Aktiv;
- c) Ich kaufe Spaghetti im Bioladen: Aktiv;
- d) Spaghetti aus dem Bioladen werden gerne gekauft: Passiv;
- e) Langsam werden die Autos an der Unfallstelle vorbeigeleitet: Passiv;
- f) Die Polizei wird für eine schnelle Umleitung der Autos sorgen: Aktiv
- er hatte kassiert es war kassiert worden; sie werden gelegt haben – sie werden gelegt worden sein; ich habe gerufen – ich bin gerufen worden; ihr untersucht – ihr werdet untersucht; sie wird zählen – es wird gezählt werden

- a) Das Buch ist veröffentlicht.
- b) Der Praktikant war von ihrem Lob überrascht.
- c) Die Buchausstellung war beendet.
- d) Ich bin überrascht gewesen.
- e) Der Hund ist in den Keller eingesperrt gewesen.

#### 28 Lösungsvorschlag:

Gestern ist am frühen Morgen die Sparkasse in der Hamburger Innenstadt überfallen worden. Kurz nach der Öffnung drangen gegen Viertel nach acht zwei vermummte Gangster in die Bank ein. Der Kassierer und zwei Bankangestellte wurden gefesselt und als Geiseln genommen. Der Bankdirektor wurde gezwungen, den Tresor zu öffnen. Die Gangster steckten die Beute, ungefähr 100 000 Euro, in eine schwarze Ledertasche und flohen unerkannt. Der gesamte Vorfall dauerte nur wenige Minuten und wurde von der Überwachungskamera in der Bank aufgenommen.

- Präteritum: Das Meeting wurde geplant; Perfekt: ... ist geplant worden; Plusquamperfekt: ... war geplant worden; Futur I: ... wird geplant werden.
- a) Passiv; b) Passiv; c) Futur I; d) Passiv; e) Passiv; f) Futur I
- lesen: transitiv; schreiben: transitiv; schicken: transitiv; stehen: intransitiv; entrinnen: intransitiv; fragen: transitiv; laufen: intransitiv; diktieren: transitiv
- a) mag; b) Magst; c) mag; d) Möchtest mag; e) möchte mag
- a) die Möglichkeit oder die Fähigkeit haben: können;
- b) zu etwas verpflichtet sein: sollen;
- c) eine Erlaubnis haben: dürfen;
- d) den Wunsch oder die Absicht haben: wollen;
- e) die Pflicht haben, es besteht die Notwendigkeit: *müssen*;
- f) einen (höflichen) Wunsch haben: mögen
- a) Verbot; b) Fähigkeit; c) Wunsch; d) Absicht; e) Gebot
- 35 Lösungsvorschlag:
- a) Hier darf man nicht rauchen.
- b) Ich *möchte* heute Protokoll schreiben.
- c) Du sollst nicht lügen.
- a) Heute können wir nicht ins Meeting gehen.
   b) Wir wollen in Madrid nur an der Konferenz teilnehmen.

- c) Der Beamer muss sofort ins Konferenzzimmer gebracht werden.
- d) Den Overheadprojektor können wir wieder in den Keller bringen.
- e) Sie sollen sofort zum Chef kommen.
- f) Im nächsten Urlaub wollen wir nach Spanien fahren.

# 2 Das Substantiv

- die Geschichte, das Lesen, das Lesen, die Kulturtechnik, das Leben, das Lesen, das Erlebnis, der Moment, der Genuss, die Betroffenheit, die Identifikation, das Glückserlebnis, die Erfahrung, das Lesen, die Fähigkeit, die Geschichte, die Menschheit, der Anfang, das Lesen, das Schreiben, der Orient, der Priester, der Verwaltungsbeamte, der Kaufmann, die Kulturtechnik, das Jahrhundert, die Zahl, der / die Lesefähige, die Stadt, das Jahrhundert, das Lesepublikum, die Belletristik, die Frau, der / die Jugendliche, das Lesen, die Literatur
- Zi Lösungsvorschlag: auf -e: Fische, Beine, Scherze, Dinge, Ringe, Stifte, Zweige, Schweine, Hunde usw.;
- auf -(e)n: Ohren, Herzen; Katzen, Kerzen, Klingen, Gabeln, Fabeln, Blumen usw.;
- auf -er: Kinder, Rinder, Bilder, Felder, Bretter usw.; auf -s: Omas, Autos, Handys, Babys usw.; mit Umlaut: Büsche, Bücher, Gänse, Räder, Blätter, Tücher, Bäume, Dächer, Körbe, Vögel usw.; Pluralform = Singularform: Messer, Löffel, Eimer, Mädchen, Gürtel usw.
- die Pizzen / Pizzas, die Alben, die Figuren, die Babys, die Firmen, die Drosseln, die Späße, die Messer, die Züge, die Ängste
- a) Dividend, Dividenden: Zähler eines Bruches;
- b) Absolvent, Absolventen: jemand, der eine (Schul-)Ausbildung, ein Studium erfolgreich beendet hat;
- c) Doktorand, Doktoranden: jemand, der eine Doktorprüfung ablegt;
- d) Praktikant, Praktikanten: jemand, der ein Praktikum absolviert;
- e) Dezernent, Dezernenten: Leiter eines Amtsbzw. Geschäftsbereichs (Dezernat);
- f) Spekulant, Spekulanten: jemand, der sich, um hohe Gewinne zu erzielen, auf unsichere Geschäfte einlässt:
- g) Konfirmand, Konfirmanden: jemand, der zur Konfirmation geht (evangelisch)

5 Geschlecht: die Chefin = Femininum (weiblich); der Vorstand = Maskulinum (männlich); das Geld = Neutrum (sächlich)

Singular: 1. Nominativ: die Chefin, der Vorstand, das Geld; 2. Genitiv: der Chefin, des Vorstands, des Geldes; 3. Dativ: der Chefin, dem Vorstand, dem Geld; 4. Akkusativ: die Chefin, den Vorstand, das Geld

Plural: 1. Nominativ: die Chefinnen, die Vorstände, die Gelder; 2. Genitiv: der Chefinnen, der Vorstände, der Gelder; 3. Dativ: den Chefinnen, den Vorständen, den Geldern; 4. Akkusativ: die Chefinnen, die Vorstände, die Gelder

- 6 Schriftsetzers: Maskulinum, Genitiv, Singular; Gestaltung: Femininum, Nominativ, Singular; Drucksachen: Femininum, Dativ, Plural; Zeitschriften: Femininum, Dativ, Plural; Katalogen: Maskulinum, Dativ, Plural; Büchern: Neutrum, Dativ, Plural; Formularen: Neutrum, Dativ, Plural; Elementen: Neutrum, Dativ, Plural; Schrift: Femininum, Dativ, Singular; Bild: Neutrum, Dativ, Singular; Farbe: Femininum, Dativ, Singular; Grafik: Femininum, Dativ, Singular; Schriftsetzer: Maskulinum, Nominativ, Plural; Texte: Maskulinum, Akkusativ, Plural; Bilder: Neutrum, Akkusativ, Plural; Gestaltungselemente: Neutrum, Akkusativ, Plural; Computer: Maskulinum, Dativ, Singular; Arbeitsplatz: Maskulinum, Akkusativ, Singular; Schriftsetzer: Maskulinum, Nominativ, Plural; Setzereien: Femininum, Dativ, Plural; Textverarbeitungsbetrieben: Maskulinum, Dativ, Plural; Druckereien: Femininum, Dativ, Plural; Verlagen: Maskulinum, Dativ, Plural; Grafikbüros: Neutrum, Dativ, Plural; Medienagenturen: Femininum, Dativ, Plural; Werbeabteilungen: Femininum, Dativ, Plural; Unternehmen: Neutrum, Genitiv, Plural
- vitziger Wörter (Genitiv) seinen Ohren (Dativ) den Spitznamen (Akkusativ) Den Chef (Akkusativ) jede Kleinigkeit (Akkusativ) seinen Späßen (Dativ) den Spitznamen (Akkusativ) Seine Freundin (Nominativ) seiner dummen Scherze (Genitiv) schlechte Beurteilungen (Akkusativ)
- a) Großen, Ganzen: Adjektiv;
- b) Hinzugefügtes: Partizip;
- c) Laufen: Verb;
- d) Kreatives, Langweiliges: Adjektiv;
- e) Suchen: Verb;
- f) Niemand, Jemand: Pronomen;
- g) Diesseits, Jenseits: Präposition

- Das sollten Sie unterstrichen haben:
- a) Eure; b) viel wenig; c) Das; d) das;
- e) einem einer; f) etwas; g) langem
- a) Sie hatte Zweifel am Bestehen der Prüfung. b) Die Furcht vor dem Gestehen (Geständnis) der Wahrheit ist sehr groß.
- c) Seine Freude auf das Verbringen des Urlaubs mit ihr war groß.
- d) Das war ihr Dank für seine Hilfe.
- e) Die Entscheidung für eine Reise nach Amerika fiel bei ihm.
- f) Beim Bürgermeister herrscht Verärgerung über die Verspätung der Gäste.
- g) Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Kauf von hochprozentigen Alkoholgetränken nur in Begleitung Erwachsener gestattet.
- h) Die Abgabe von Tabakwaren an Jugendliche unter 16 Jahren ist nicht erlaubt.
- in Seit Tagen schon läuft mein Mann nur noch in seinem Zimmer hin und her. "Der Chef muss sich endlich entscheiden, ohne Wenn und Aber!", sage ich ständig zu ihm. Dieses Hin und Her macht mich ganz nervös. Aber er hört nicht auf mich. "Der Bessere gewinnt", sagt er immer. "Ob ich wohl besser bin als er?" Ich wollte gerade antworten, als uns etwas unterbrach. Es war das Klingeln des Telefons. Er nahm ab und stellte den Ton laut. "Hallo, mein Bester", sagte der Chef. Da wussten wir, dass er der Glückliche war.

### Artikel und Pronomen

- die Kollegen, die Blumen, die Praktikantin, das Paket, die Jubilarin, das Geschenk, das Buch, die Tiere, der Tag, die Arbeit
- einen Der einen Der eine einen –

  Der einem der den ein dem eine –

  die eine
- a) Sie gingen zum Weinfest.
- b) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren besonders begeistert von ihr.
- c) Sie gefiel ihnen jedoch überhaupt nicht.
- a) seiner ist ein Possessivpronomen, die anderen sind Demonstrativpronomen; b) du ist ein Personalpronomen, die anderen sind Indefinitpronomen; c) die ist ein Relativpronomen, die anderen sind Possessivpronomen
- 5 Er (Pers.) verlässt sein (Poss.) Zuhause, weil seine (Poss.) Eltern ... hat er (Pers.) Probleme: Seine (Poss.) Noten

6 Etliche Bundesbürger werden auch dieses Jahr wieder viel Geld für ihr Feuerwerk ... Raketen, die um Mitternacht in die Luft geschossen werden. Man erwartet für dieses Jahr, dass wieder mehrere Millionen Raketen abgefeuert werden. Hilfsorganisationen weisen jedes Jahr darauf hin, dass das Geld, das für die Knallerei ausgegeben wird ... Trotz dieser Hinweise und knapper Haushaltskassen lassen sich die Deutschen diesen Spaß aber nicht nehmen. ... dass Frauen lieber ihren Partner zu Silvester knallen lassen ... als dass sie selbst ... Psychologen erklären solches Verhalten so: ... männlichen Imponiergehabe, das sich bereits zu Urzeiten entwickelt haben soll. ... beginne bei manchen Jungen schon im Kindergartenalter und erreiche ihren Höhepunkt in der Pubertät. Es sei somit ein typisch männliches

Personalpronomen: sie, es; Possessivpronomen: ihr, ihren, ihren; Demonstrativpronomen: dieses, dieses, dieser, diesen, solches; Indefinitpronomen: etliche, man, mehrere, jedes, manchen; Relativpronomen: die, das, das

# 4 Das Adjektiv

- Einzahl: Singular
- 1. Fall: Nominativ: das wichtige Gespräch
- 2. Fall: Genitiv: des wichtigen Gesprächs
- 3. Fall: Dativ: dem wichtigen Gespräch
- 4. Fall: Akkusativ: das wichtige Gespräch Mehrzahl: Plural
- 1. Fall: Nominativ: die wichtigen Gespräche
- 2. Fall: Genitiv: der wichtigen Gespräche
- 3. Fall: Dativ: den wichtigen Gesprächen
- 4. Fall: Akkusativ: die wichtigen Gespräche
- nettesten aufregenden letzten kleinen – schlechtes – fürchterlichen – freundliche – erfahrene – spannende – großes – köstlicher – erlebnisreichen – wunderschöne

| 3 | Adjektiv  | Bezugswor |
|---|-----------|-----------|
|   | alter     | Mann      |
|   | engen     | Wohnung   |
|   | schönes   | Wetter    |
|   | treuen    | Hund      |
|   | kleine    | Stadt     |
|   | nötigsten | Dinge     |
|   | meisten   | Spaß      |
|   | alten     | Hund      |
|   | schönen   | Tages     |
|   | enge      | Gasse     |
|   |           |           |

kleiner Junge prächtigen Knochen

4 Deklin. Adjektiv Grundform alter alt engen eng schönes schön treuen treu kleine klein nötigsten nötig meisten viel alt alten schön schönen enge eng kleiner klein prächtigen prächtig

## Lösungsvorschlag:

Meine Kollegin ist eine große Frau mit blonden, gelockten Haaren. Ihre Kleidung ist modisch und sie trägt eine rote Brille auf ihrer markanten Nase. Ihre Augen sind dunkelgrün und ihre Augenbrauen schmal. Sie lächelt meist freundlich und ist zu allen Kolleginnen und Kollegen nett. Sie macht nur wenige Fehler bei ihrer Arbeit, allerdings kontrolliert sie auch immer alles sehr gründlich; sie ist also sehr gewissenhaft.

- Positiv, Komparativ, Superlativ: pünktlich, pünktlicher, am pünktlichsten; früh, früher, am frühesten; wertvoll, wertvoller, am wertvollsten; gut, besser, am besten
- 7 Adjektive: super, prima, gut, einzigartig; steigerbar: gut Frau Hansen kann ihre Leistung noch steigern.
- Brgänzung in dieser Reihenfolge: leckeres Essen – unverheiratete Schwester – fernen Afrika – besten (von: gut) Kuchen – verwilderten Vorgarten – vielen Jahren – benachteiligten Kindern – langes Gesicht – kleine Schwester – mehr (von: viel) Zeit – fantastische Pläne – neue Schule
- **9** a) Die häufigen Kinobesuche machen mich noch ganz arm.
- b) Der Veranstalter bot ein ausreichendes Sitzplatzangebot.
- c) In früheren Zeiten gab es bei Vorträgen keine Beamer.
- wenig meiste einige Viele wenigen manche ein paar
- acht Erste Erste eine Dritter Achte – zweiundzwanzig – Zweimal – drei

# 5 Die unveränderlichen Wörter

1 lokal: drinnen, überall, irgendwo; temporal: stets, heute, schließlich, endlich, unterdessen;

modal: glücklicherweise, schnellstens, kopfüber; kausal: darum, deshalb

- Z Lösungsvorschlag: a) Glücklicherweise konnte die Katastrophe verhindert werden. b) Die betroffenen Familien wurden abends gerettet.
- c) Der Brand wurde sofort gelöscht.
- d) Die Zeitungen berichteten gestern über den Vorfall
- Ein Fuchs fiel unglücklicherweise in einen tiefen Brunnen, aus dem er sich selbst nicht befreien konnte. Sogleich kam ein durstiger Ziegenbock zum Brunnen, und als er den Fuchs sah, fragte er neugierig, ob das Wasser gut sei. Der Fuchs lud den Ziegenbock freundlich ein herabzukommen. Das tat der Bock, und nachdem er seinen Durst gelöscht hatte, fragte er den Fuchs, wie sie herauskämen. Der Fuchs nahm ihn beiseite und sprach listig: "Stelle dich auf deine Hinterbeine und stemme die Vorderbeine an die Wand. Ich will schnell über deinen Rücken und deine Hörner klettern und sofort dir heraushelfen." So taten sie es auch. Als der Fuchs oben stand, tanzte er ausgelassen und rief: "Wenn du nur einmal nachgedacht hättest, wärst du nicht hier hinabgestiegen, ohne zu wissen, wie du wieder hinauskommst." Freudestrahlend lief er davon.
- a) eher/früher; b) am liebsten; c) am häufigsten (selten: am öftesten); d) am meisten; e) lieber; f) mehr; g) am ehesten/am frühesten/am schnellsten; h) öfter/häufiger
- seit auf in in wegen am mit zum – durch – ans – um – in – nach – mit – während – mit – ans – von – für
- a) zur (räumlich);
- b) wegen (Begründung);
- c) vor (Begründung);
- d) auf (Art und Weise);
- e) um (zeitlich);
- f) über (räumlich)
- a) Von Anfang an: umklammernd;
- b) Den ganzen Tag über: nachgestellt;
- c) Während des Meetings: vorangestellt;
- d) Der Bank gegenüber: nachgestellt

- a) im (lokal) Schwarzwald; b) Während (temporal) der letzten Reise in (temporal) der Nacht; c) Vor (kausal) lauter Furcht vor (lokal) das Haus; d) Nach (temporal) zwei Stunden mit (modal) einem Kompass und einem Handy im (lokal) Wald; e) in (temporal) weniger als zwei Stunden; f) Durch (modal) Geschick durch (lokal) das unwegsame Gelände; g) nach (temporal) vier Stunden nach (lokal) Hause; h) Nach (temporal) ihrer glücklichen Heimkehr ins (lokal) Bett
- a) damit; b) nachdem / weil / da; c) obwohl;d) sobald / wenn; e) bevor / ehe
- a) falls, da alle übrigen Konjunktionen temporal sind; b) während, da alle übrigen Konjunktionen nebenordnend sind; c) und, da alle übrigen Konjunktionen einen Gegensatz angeben
- Ceit: als, nachdem, ehe, bis; Grund: weil, da; Zweck: damit, dass, um zu; Bedingung: falls, wenn;

Gegensatz: obschon, obwohl, obgleich

- Meine Kollegin möchte im Vorgarten oder hinter dem Haus einen Teich anlegen. Sie fragt sowohl ihren Vater als auch ihren Sohn, ob sie ihr helfen. Entweder möchte sie in den Oster- oder in den Sommerferien ihr Projekt starten, aber vorher muss sie sich noch genau erkundigen, was sie alles beachten muss. Deshalb informiert sie sich nicht nur in Gartenzeitschriften, sondern auch in Fachbüchern und sie fragt auch noch die Biologielehrerin ihres Sohnes nach ein paar Tipps. Trotzdem fällt es ihr schwer, zu entscheiden, ob sie lieber einen kleinen pflegeleichten Teich im Vorgarten anlegt oder einen etwas größeren und tieferen hinter dem Haus, denn ihre Familie lässt ihr völlig freie Hand.
- Nachdem / Als wir das Kino verlassen hatten, besuchten wir noch ein Schnellrestaurant. Ich bestellte mir nur einen Kaffee, denn ich kann Hamburger und Pommes frites überhaupt nicht leiden. Obwohl ich keine Schnellrestaurants mag, tue ich den Kindern schon mal den Gefallen und spendiere ihnen ein Kindermenü. Sowohl Cola als auch Pommes haben wir nie zu Hause, deshalb mögen sie das im Schnellrestaurant besonders gerne. Wenn wir wieder zu Hause sind, essen wir gesunde Sachen: Äpfel und Bananen essen wir täglich, aber Birnen mögen wir alle nicht.

14 Adverbien: heute Morgen, kaum, überall, noch, wieder einmal, abends, unten; Präpositionen: in (im), von, zu, zu (zur), von, mit,

Konjunktionen: als, während, und; Interjektionen: Mmh, Ääääääh. Tia

# Die Wortbildung

- a) der Autofahrer;
- b) die Bäckereifachverkäuferin;
- c) das Aktienpaket;
- d) die Schuldnerberatung
- a) zitronengelb: Adjektiv;
- b) Hochrechnung: Substantiv;
- c) Fertiggericht: Substantiv;
- d) riesengroß: Adjektiv
- a) die Ohrenärztin;
- b) der Freundeskreis;
- c) das Schmerzensgeld;
- d) der Aktienkurs:
- e) das Bewerbungsschreiben;
- f) der Bilderrahmen
- 4 Adjektive: spindeldürr, eiskalt, haushoch, geistreich, staubtrocken, pfeilschnell, taghell, handfest; Substantive: Braunbär, Gutschein, Geheimtipp, Reitstiefel, Drehbuch, Lesebrille, Gehweg, Fahrzeit
- Präfixe: auf vor zu ein ver ent ab; Wortstämme: gabe - fall - nahme - gang kauf - schluss - fluss
- Vorgabe, Vorgang; Zufluss, Zufall, Zugabe, Zugang; Einkauf, Einfall, Eingabe, Einnahme; Verfall, Vergabe, Verschluss; Entnahme; Abfall, Abgabe, Abgang, Abnahme, Abschluss
- 7 a) die Schönheit;
- b) die Fähigkeit;
- c) der Reichtum;
- d) die Verwandtschaft;
- e) die Einigkeit, die Einigung:
- f) die Gleichheit, das Gleichnis, die Gleichung
- a) wunderbar; wunderlich;
- b) furchtsam;
- c) windig:
- d) dauerhaft;

Suffixe: -bar, -lich, -sam, -ig, -haft

- 9 a) krank (Adj.);
- b) Ernst (Subst.) oder ernst (Adj.);
- c) Bruchstück (Subst.);
- d) Trieb (Subst.);
- e) glauben (Verb);
- f) Beispiel (Subst.);
- 10 a) BAFöG;
- b) BGB:
- c) FCKW;
- d) HDTV:
- e) Akku;
- f) BIP;
- g) Kripo:
- h) DNS
- a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung:
- b) Straßenverkehrsordnung;
- c) Kraftfahrzeug:
- d) Rehabilitation

# Die Satzglieder und das Prädikat

- b) nutzen; c) geht; d) besuche; e) machen; f) grillen
- 2 a) Unsere Chefin kann gut kalkulieren.
- b) Die Kundin <u>stand</u> schon vor der Öffnungszeit vor der Bank.
- c) Früher sind wir im Verkauf besser gewesen.
- d) Der Fleißige wird mit Erfolg belohnt werden.
- e) Wir mussten uns vier lange Vorträge anhören.
- f) Zum Skat braucht man drei Spieler.
- g) Beim Meeting habe ich Protokoll geschrieben.
- h) Sie strömten zu Tausenden zur Wiedereröffnung unserer Filiale.
- a) Ich habe; b) Wir nagen; c) Er macht; d) Ihr bleibt
- a) fährt, bleibt; b) bastelt, nutzt; c) mag, verbringt; d) findet, herstellt
- Versuchen benötigen lohnt mahlt verrührt - siebt - gibt hinzu - verknetet - rollt setzt – bäckt

# 6 Lösungsvorschlag:

Vanessa ließ den Kopf hängen: Die Haare, die sie so lange hatte wachsen lassen, waren ab! Ihr Traum von einer Frisur, mit der sie Miss Germany werden könnte, war zerplatzt. Sie war verzweifelt. Konnte sie so nach Hause zurückkehren? Als sie dort ankam, stellte sie sich zuerst vor den Spiegel und dachte darüber nach, welche Frisur

ihr jetzt noch <u>stehen würde</u>. Sie <u>kam</u> auf die Idee, dass sie die Haare hochstecken könnte.

- **7** Lösungsvorschlag: a) Die Frau | trat | auf die Straße. *Ersatzprobe*: Sie ging hinaus.
- b) Dieses Spiel | war | ein großer Erfolg. *Umstell-probe*: Ein großer Erfolg war dieses Spiel. *Ersatzprobe*: Es endete erfolgreich.
- c) Gestern|fand|ich|eine kleine Münze|auf dem matschigen Boden. *Umstellprobe:* Ich|fand| gestern|auf dem matschigen Boden|eine kleine Münze. *Ersatzprobe:* Vorgestern sah ich sie dort.
- a) Ihr Sohn Lukas und sein neuer Freund Ben:
- b) seine Eltern;
- c) "fish and chips";
- d) viele bekannte Persönlichkeiten als lebensgroße Wachsfiguren;
- e) sie (die Eltern);
- f) die Gastgeber
- a) Sie: Subjekt hat getragen: Prädikat die schwere Tüte: Akkusativobjekt
- b) Die Abmahnung: Akkusativobjekt hat zu verdanken: Prädikat sie: Subjekt ihrem Kollegen Sebastian: Dativobjekt
- c) Um den Praktikanten: Präpositionalobjekt hat sich gekümmert: Prädikat Tobias: Subjekt
- b) Viele | Menschen | <u>vertrauten</u> | *dieser Hexe.* Wem vertrauten viele Menschen? Dieser Hexe (DO).
- c) Drei Ärzte | <u>versuchten</u> | *den kranken Bürgermeister* | <u>zu heilen</u>. Wen versuchten drei Ärzte zu heilen? Den kranken Bürgermeister (AO).
- d) Doch | *kein Arzt* | <u>wusste</u> | Rat. Wer wusste Rat? Kein Arzt (S).
- e) Da | <u>bat</u> | die Frau des Kranken | die Hexe | *um Hilfe*. Um was bat die Frau des Kranken die Hexe? Um Hilfe (PO).
- f) Die Hexe | gab | der Frau | bereitwillig | die rettende Medizin. Was gab die Hexe der Frau bereitwillig? Die rettende Medizin (AO).
- g) Später | <u>wurde</u> | die Hexe | *der Gotteslästerung* | <u>angeklagt</u>. Wessen wurde die Hexe später angeklagt? Der Gotteslästerung (GO).
- h) Nun | <u>bedurfte</u> | sie | der Hilfe des Bürgermeisters. Wessen bedurfte sie nun? Der Hilfe des Bürgermeisters (GO).
- i) Doch | dieser | <u>hatte</u> | *die Tat der Hexe* | <u>vergessen</u>. **Was hatte dieser vergessen?** Die Tat der Hexe (AO). j) *Die Frau* | wurde | am 14. 4. 1169 | auf dem

Scheiterhaufen | <u>verbrannt</u>. Wer wurde am 14. 4. 1169 auf dem Scheiterhaufen verbrannt? Die Frau (S).

- Lösungsvorschlag: a) vor unserer Chefin Vor wem fürchtet sich Theo?
- b) für einen Lügner Wofür halte ich ihn?
- c) auf ein Wunder Worauf kann man hoffen?
- d) zu einer guten Auszubildenden Wozu entwickelt sich Sarah?
- 12 a) Ich warte auf die Entscheidung der Chefin.
- b) Er drückte sich gepflegt aus.
- c) Wir kümmerten uns um unsere neue Auszubildende.
- d) Auf der Flucht warf der Dieb seine Beute weg.
- e) Die Gesellen hatten die Hilfe des Meisters nötig.
- f) Dem Patienten wurde das Rauchen abgewöhnt.
- g) Der Dieb stahl die Tasche der Passantin.
- a) Heute gegen 12.30 Uhr.
- b) Auf der viel besuchten Hochstraße.
- c) Mit einem Fahrrad.
- d) Lautlos wie eine Katze.
- e) Nur ungefähr zehn Minuten.
- f) Genauestens.
- g) Schon seit einer Stunde.
- h) Mithilfe einer Waffe.
- b) Wo öffneten riesige Lichtspielhäuser? (lokal).
- c) Wie schauten sich die Besucher die laufenden Bilder auf der Leinwand an? (modal).
- d) Wodurch war der Siegeszug des Kinos nicht mehr aufzuhalten? (instrumental).
- e) Warum verteufelten die älteren Menschen das neue Medium? (kausal)
- **15** a) auf dem riesigen Platz: adverbiale Bestimmung;
- b) aus den umliegenden Dörfern: Attribut;
- c) im nahe gelegenen Großmarkt: adverbiale Bestimmung;
- d) aus dem Großmarkt: Attribut aus weit entfernten Ländern: adverbiale Bestimmung;
- e) Auf dem Großmarkt: adverbiale Bestimmung – aus weit entfernten Ländern: Attribut
- 16 a) AB; b) PO, AB; c) AB, PO; d) PO, AB
- a) mit großer Sorgfalt: adverbiale Bestimmung (AB);

- b) über exzellentes Fachwissen: präpositionales Objekt (PO);
- c) mit dem Werkzeug: Attribut (ATT);
- d) durch die gute Zusammenarbeit: adverbiale Bestimmung (AB); in weniger als zwei Stunden: adverbiale Bestimmung (AB)

# 8 Einfache und komplexe Sätze

- b) Aussagesatz (.);
- c) Fragesatz (?);
- d) Aussagesatz (.);
- e) Fragesatz (?);
- f) Aufforderungssatz (!);
- g) Fragesatz (?);
- h) Aussagesatz (.);
- i) Aufforderungssatz (!);
- j) Aussagesatz (.);
- k) Aussagesatz (.)
- 2 Aussagesatz: zweite Satzgliedstelle; Fragesatz: erste oder zweite Satzgliedstelle; Aufforderungssatz: erste Satzgliedstelle
- Satz c): Entscheidungsfrage; Satz e): Ergänzungsfrage;

Satz g): Ergänzungsfrage

- Frage: "Fährst du weiter?" Aufforderung: "Fahr weiter!" Feststellung: "Du fährst weiter."
- 5 a) und; b) denn; c) aber; d) doch denn; e) und
- a) daraufhin (temporal);
- b) dadurch (konsekutiv);
- c) dennoch (konzessiv);
- d) dazu (modal);
- e) deswegen (kausal);
- f) trotzdem (konzessiv)
- a) Weil ich den Zug verpasst hatte, kam ich zu spät zur Arbeit. Ich kam, weil ich den Zug verpasst hatte, zu spät zur Arbeit.
- b) Sie las in aller Ruhe ein Buch, während ihr Mann das Wohnzimmer saugte. Sie las, während ihr Mann das Wohnzimmer saugte, in aller Ruhe ein Buch.
- a) Der Zug hatte fast eine halbe Stunde

Verspätung, sodass alle Leute, die mit dem Zug

NS 1, Teil 1

NS2

zur Arbeit fahren, zu spät kamen.

NS 1, Teil 2

b) Heute morgen, bevor ich zur Arbeit ging,
HS, Teil 1 NS 1

öffnete ich das Fenster, das zur Straße zeigt.

HS, Teil 2

NS 2

c) <u>Gestern Abend</u>, <u>als ich mein Abendbrot</u>, HS, Teil 1 NS 1, Teil 1

das ich mir nett angerichtet hatte, aß,
NS 2
NS 1, Teil 2

klingelte es an der Tür.

HS. Teil 2

- 9 a) Er möchte nicht, dass wir ihm helfen.
- b) Um die Streitfrage zu klären, führten wir eine Diskussion.
- c) Nachdem wir gegessen hatten / Als das Essen beendet war, tranken wir Tee.
- d) Indem er die Zuhörer begrüßte, begann er seine Rede.
- e) Weil es regnet, gehen wir nicht wandern.

# Die Nebensätze

- 1 a) Das Haus der Geschichte in Bonn ist ein Museum, das über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland informiert.
- b) Am Eingang haben wir Audioguides zum Umhängen erhalten, mit denen man durch die einzelnen Jahrzehnte geführt wurde.
- c) Sehr interessant fanden wir eine Abteilung, in der es um die Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ging.
- **2** b) sodass er sehr zufrieden war sehr zufrieden seiend:
- c) weil er sehr nervös war Nervosität zeigend;
- d) indem er Geschicklichkeit bewies Geschicklichkeit beweisend;
- e) sodass die Zuschauer begeistert waren die Zuschauer begeisternd
- a) Du hast mir versprochen(,) dich um diese Angelegenheit selbst zu kümmern.
- b) Er hatte sich doch vorgenommen(,) eine Belobigung zu schreiben(,) oder täusche ich mich?
- c) Ich verspreche dir(,) diese Lügerei nicht mehr länger zu unterstützen.
- d) Herr Moll glaubt(,) seinen Chef enttäuscht zu haben.
- e) Sie lud mich dazu ein, mit ihr zu Mittag zu essen.
- f) Der Meister forderte seine Azubis auf(,) in der Schule aufzupassen.
- a) Viele Stadtbewohner nehmen sich vor(,) das Fahrrad zu benutzen.
- b) Es ärgert sie, ständig im Stau zu stehen.
- c) Durch die zusätzliche Bewegung versuchen viele außerdem(,) einige Kilo abzunehmen.

- d) Besonders für Büroangestellte ist es wichtig, etwas für die Fitness zu tun.
- e) In der Mittagspause beschließt auch Herr Klein(,) sich täglich zu bewegen.
- f) Er ist wild entschlossen(,) sich ein Mountainbike zu kaufen.
- g) Sein Kollege rät ihm(,) Kickboard zu fahren.
- h) Er findet es nämlich unpraktisch, immer das teure Sportgerät abschließen zu müssen.
- **5** a) Weil er durch die Redegewandtheit des Verkäufers überrumpelt wurde, ...;
- b) Als er aus dem Kaufrausch erwacht ist, ...;
- c) Frau Klein, die kein Verständnis für den teuren Kauf hat, ...;
- d) Weil ihn der Streit mit seiner Frau angespornt hat, ...
- a) Jeden Abend um kurz vor acht zeigt uns der Wetterbericht im Fernsehen, <u>wie am darauf</u> folgenden Tag das Wetter wird.
- b) Durch Beobachtung und Erhebung physikalischer Daten können die Meteorologen voraussagen, <u>ob es am nächsten Tag schönes oder reg-</u> nerisches Wetter geben wird.
- c) Natürlich können sie nicht garantieren, <u>dass</u> <u>ihre Voraussagen richtig sind</u>.
- d) Wann die Wetterfronten über Deutschland hinwegziehen, hängt von der Großwetterlage ab.
- e) <u>Aus den Wetterdaten der Satelliten das Wetter</u> <u>exakt vorherzusagen(,)</u> fällt jedoch schwer.
- f) Immer wieder kommt es vor, <u>dass unerwartete</u> Entwicklungen die Berechnungen über den Haufen werfen.
- g) <u>Dass man sich sicher auf den Wetterbericht</u> <u>verlassen kann</u>, wünschen sich nicht nur die Leute, die einen Urlaub planen.
- h) Vor allem die Landwirte möchten im Sommer wissen, <u>ob sie ihr Land bewässern müssen oder</u> ob es am nächsten Tag Regen gibt.
- i) Auch kann der Wetterbericht bei der Frage helfen, wann sie mit der Ernte beginnen sollen.
- j) Doch leider wird es nie ganz gelingen, <u>das Wetter richtig vorauszusagen</u>.
- b) Objektsatz, indirekter Fragesatz;
- c) Objektsatz, Konjunktionalsatz / dass-Satz;
- d) Subjektsatz, indirekter Fragesatz;
- e) Subjektsatz, Infinitivsatz;
- f) Subjektsatz, Konjunktionalsatz / dass-Satz;
- g) Objektsatz, Konjunktionalsatz / dass-Satz;
- h) Objektsatz, indirekter Fragesatz;
- i) Objektsatz, indirekter Fragesatz;

- j) Subjektsatz, Infinitivsatz
- a) wo sie freundlich und zuvorkommend bedient werden: Lokalsatz (Adverbialsatz);
- b) Dass die lebensgefährlichen Pocken weltweit ausgerottet sind: Objektsatz;
- c) Wer als Chef hilfsbereit und freundlich ist: Subjektsatz;
- d) wo sie 1908 als Tochter eines Landwirts geboren wurde: Lokalsatz (Adverbialsatz);
- e) ob diese Filiale zu Recht so berühmt ist: Objektsatz
- a) Der Streckenposten, der im Dienst ist / der Dienst hat, muss ...
- b) Die Aufschrift, die auf dem Auto steht, wirbt ...
- c) Zum Schluss ... wird überprüft, ob das Auto, das der Sieger gefahren hat, den Regeln entspricht.
- d) Der Motorsportler, der gewonnen hat, wird mit einem Pokal ...
- b) weil es dort einen schönen Park gibt, in dem das Sommerhaus von Goethe liegt,
- c) weil dort viele Straßenmusikanten die Besucherinnen und Besucher unterhalten,
- d) weil man im Café am Marktplatz den weltbesten Mohnkuchen essen kann,
- e) weil viele alte Häuser gut und geschmackvoll renoviert sind.
- a) Er soll direkt zur Praxis kommen, weil die Ärztin versuchen will(,) das Stück wieder anzukleben.
- b) Weil ein Patient seinen Termin abgesagt hat, kann Martin sofort in eines der Behandlungszimmer gehen.
- c) Es gelingt der Zahnärztin, den beschädigten Zahn wieder zu heilen, weil Martin früh genug zur Praxis gekommen ist.
- Frauen genießen während der Schwangerschaft und nach der Geburt einen besonderen Schutz, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stehen. ... Wenn es sich um medizinische Frühgeburten und Mehrlingsgeburten handelt, endet die Mutterschutzfrist zwölf Wochen nach der Entbindung. Die Mutterschutzfrist verlängert sich nach der Geburt um die Tage, die vor der Entbindung nicht in Anspruch genommen werden konnten, wenn eine medizinische Frühgeburt entbunden wird. Die werdende Mutter behält ihren bisherigen Durchschnittsverdienst (Mutterschutzlohn), wenn ihr ein Beschäftigungsverbot auferlegt wird.

- a) Bevor sie beginnen konnte, ... = nachzeitig; b) Als sie das Werkzeug gefunden hatte, ... = vorzeitig; c) Während sie die Musik ihrer Lieblingsband hörte, ... = gleichzeitig; d) ..., ehe sie ihr Büro wieder verließ. = nachzeitig; e) Als sie gerade fertig geworden war, ... = vorzeitig
- 14 Das Redaktionsteam trifft sich zum letzten Mal, damit es die Festschrift heute fertigstellen kann. • Frau Eschen erinnert alle immer wieder daran, konzentriert zu arbeiten, damit sie heute Abend noch gemeinsam den Abschluss feiern können. • Herr Lost lässt das Rechtschreibprogramm über die Texte laufen, um sich den ersten Korrekturgang zu ersparen. • Die Volontärin hat schon mit einem Copyshop verhandelt, damit das Werk so schnell wie möglich kopiert werden kann. • Der Praktikant hat zur Redaktionssitzung selbst gebackene Muffins mitgebracht, damit keiner vor lauter Hunger früher nach Hause geht. • Frau Hensel hat vor, in der nächsten Woche die alte Abteilungsleiterin zu besuchen, um ihr die Festschrift zuerst zu übergeben.
- a) Obwohl die Zahl der Staus zunimmt, ...;
- b) Obwohl es gefährlich ist, ...;
- c) Obwohl die Benzinpreise steigen, ...;
- d) Obwohl an der Kreuzung ein Stoppschild steht, ...;
- e) Obwohl es vorgeschrieben ist, ... In allen Fällen sind auch die Konjunktionen *obqleich* und *obschon* möglich.
- a) temporal; b) adversativ; c) adversativ / temporal; d) konditional
- 17 a) Der Vorsitzende hatte keinen Nachfolger bestimmt, sodass man einen engen Vertrauten des Vorsitzenden zum Leiter des Unternehmens ernannte.
- b) Der Nachfolger wurde jedoch nicht von allen Tochterfirmen anerkannt, sodass er mit einigen harte Auseinandersetzungen führen musste.
- c) Die kritischen Subunternehmen passten sich an, sodass der neue Vorsitzende das Unternehmen noch erweitern konnte.
- 18 a) Die Tochter verkauft auf dem Markt die Schurwolle des letzten Frühjahrs, wodurch sie genug Geld erhält, um einen Arzt für ihre kranke Mutter bezahlen zu können.
- b) Der Arzt kommt zu ihnen nach Hause, wobei

- er auch die entsprechenden Medikamente mitbringt.
- c) Die Tochter verabreicht ihrer Mutter die Medizin, ohne zu vergessen, abgekochtes Wasser zu verwenden.
- d) Die Mutter nimmt die Medizin, wodurch sie neue Kräfte gewinnt.
- Dadurch, dass die Bauern in sehr ärmlichen Verhältnissen lebten, ... ..., indem sie auf bewährte Hausmittel und Kräuter zurückgriffen. Ohne dabei auf Sauberkeit und gute Ernährung zu achten, ... ..., ohne dass sie eine Schule besuchten und Rechnen und Schreiben lernten. ..., indem man sie als Knechte und Mägde zu reichen Bauern schickte. Dadurch, dass sie im Alter von vierzehn Jahren in die Gemeinschaft der "Burschen" aufgenommen wurden, ... ..., wobei sie unter Aufsicht einer älteren Frau Wolle spannen

Konjunktionen: dadurch, dass; indem; ohne zu; ohne dass; indem; dadurch, dass; wobei

- **20** a) Indem sie sich sportlich betätigen, tun sie auch ... (Modalsatz)
- b) Damit sie zu großen Erfolgen gelangen, trainieren sie ... (Finalsatz)
- c) Weil er grob foul gespielt hatte, bekam ein Spieler ... (Kausalsatz)
- d) Wenn das Spiel zu Ende ist, denkt der Profi ... (Temporalsatz)

### 10 Direkte und indirekte Rede

- a) David sagt: "<u>Ich</u> freue <u>mich</u> auf <u>unsere</u> Betriebsfeier." David sagt, <u>er</u> freue <u>sich</u> auf <u>ihre</u> Betriebsfeier.
- b) Celia bemerkt: "<u>Ich</u> freue <u>mich</u> besonders aufs Tanzen." Celia bemerkt, <u>sie</u> freue <u>sich</u> besonders aufs Tanzen.
- c) Anton sagt: "<u>Ihr</u> denkt wohl an nichts anderes mehr." Anton sagt, <u>sie</u> dächten wohl an nichts anderes mehr.
- 2 a) Personalpronomen: ich, er; Reflexivpronomen: mich, sich; Possessivpronomen: unsere, ihre; b) Personalpronomen: ich, sie; Reflexivpronomen: mich, sich;
- c) Personalpronomen: ihr, sie
- ich → er, mich → sich, unsere → ihre, ich → sie, mich → sich, ihr → sie

- 4 Anton und Celia sind die ersten Gäste auf der Betriebsfeier. David als Vorsitzender des Festausschusses begrüßt die beiden und sagt, er sei gerade mit allen Vorbereitungen fertig. Er könne noch gar nicht glauben, dass er alles rechtzeitig geschafft habe. Auch ihre Stereoanlage sei schon komplett aufgebaut. Celia habe ihnen zum Glück noch die beiden Lautsprecherboxen geliehen. Ihr Vorstandsvorsitzender sei übrigens doch mit seinen Kollegen auf die Konferenz gefahren. Sie könnten also entspannt feiern. Er freue sich schon so auf ihr Fest.
- 5 a) Personalpronomen:

dir. Rede
1. ich er
2. ich er
3. ich er
4. du –
5. uns ihnen
6. wir sie
7. ich er indir. Rede

b) Possessivpronomen:

unsere ihre
 unser ihr
 seinen seinen
 unser ihr

- c) Reflexivpronomen:
  - 1. mich sich
- Der Buchhändler erzählt dem Auszubildenden, seit Jahren läsen viele Erwachsene die Bücher über Harry Potter und seien sehr begeistert, obwohl es doch eigentlich Kinderbücher seien. Aber in diesen Büchern stecke so viel Fantasie. gebe es so viele zauberhafte Einfälle, dass man sich dem kaum entziehen könne. Harry Potter sei nämlich ein Zauberlehrling. Er gehe zusammen mit seinen Freunden auf eine ganz besondere Schule, auf der sie lernten/lernen würden, ihre Zauberfähigkeiten zu entfalten und richtig einzusetzen. Sie würden solche Unterrichtsfächer wie "Zaubertrank", "Der Umgang mit magischen Tieren" oder auch "Besenflug" lernen. (Sie lernten ...) Dabei sei Harry Potter aber auch unter den anderen Zauberlehrlingen jemand ganz Besonderes. Und deshalb würden ihm immer wieder böse Mächte nach dem Leben trachten. (Und deshalb trachteten ...) So erlebe er immer besonders aufregende und spannende Abenteuer. Die Bücher böten also fesselnden Lesestoff, von dem man nicht genug bekommen könne.

- a) Ergänzungsfrage;
- b) Entscheidungsfrage
- a) Jan fragt sich, ob er wieder so nette Kolleginnen und Kollegen haben werde / wird.
- b) ..., wie viele Umzugskisten sie wohl brauchen werden.
- c) ..., wann er uns mal wieder besuchen kann / könne / wird besuchen können / werde besuchen können.
- 9 a) Meine Kollegin hat mich gefragt "Kommst du mit mir zum Essen?"
- b) Der Chef wollte wissen: "Welche Abteilung hat das beste Ergebnis erzielt?"
- c) Der Kunde fragt nach: "Können Sie den Preis garantieren?"

#### 11 Abschlusstest

- a) ich bin gelaufen: 1. Pers. Sing. Perfekt; b) sie hatte gerechnet: 3. Pers. Sing. Plusquam-
- b) sie natte gerechnet: 3. Pers. Sing. Plusquamperfekt;
- c) wir trinken: 1. Pers. Pl. Präsens;
- d) sie tanzten: 3. Pers. Pl. Präteritum;
- e) sie werden sich verspätet haben: 3. Pers. Pl. Futur II:
- f) du wirst lachen: 2. Pers. Sing. Futur I
- a) Aktiv. Passiv: Die Aussage wird vom Zeugen widerrufen werden.
- b) Passiv. Aktiv: Die Beteiligten stellen Tatsachen oft verfälscht dar.
- c) Aktiv. Passiv: Das Verbrechen wird vom Täter zugegeben werden.
- d) Aktiv. Passiv: Auch seine Mitwisser werden von ihm belastet werden.
- e) Passiv. Aktiv: Der Richter erlässt ihnen die Strafe.
- f) Aktiv. Passiv: Die Gerichtsverhandlung wird von ihnen in Erinnerung behalten werden.
- a) sie rufe; b) du lebest; c) ihr träumet; d) er spiele; e) er habe gelacht; f) du seist gegangen
- 4 a) ich ging, ich bin gegangen, sie sind gegangen, sie haben gekauft, sie sind gekauft worden
- b) er rufe, wir rufen, wir rufen, wir werden gerufen, wir werden gerufen worden sein
- Verben: kennen, unterbieten, kaufen, finden; Pronomen: ich, mein, wir, ihre;

Adjektive: täglich, viel, kompliziert, blau; Substantive: Bank, Akte, Kenner, Männer, Schere

| 6 | Singular   | Perspron.     | Präsens      |
|---|------------|---------------|--------------|
|   | 1. Pers.   | ich           | laufe        |
|   | 2. Pers.   | du            | läufst       |
|   | 3. Pers.   | er/sie/es     | läuft        |
|   |            |               |              |
|   | Präteritum | Perfekt       | Futur I      |
|   | lief       | bin gelaufen  | werde laufen |
|   | liefst     | bist gelaufen | wirst laufen |
|   | lief       | ist gelaufen  | wird laufen  |
|   |            |               |              |

- a) ich lese ich las ich lag ich habe gelegen er hat gelegen sie haben gelegen b) der Haut – der Haut – dem Verkäufer – den Verkäufern – die Verkäufer – die Bücher
- a) Der Komparativ ist kein Kasus.
- b) Der Genitiv hat nichts mit Steigerung zu tun.
- c) Das Pronomen hat nichts mit Verben zu tun.
  d) Der Imperativ hat nichts mit Substantiven zu
- d) Der Imperativ hat nichts mit Substantiven zu tun.
- a) Possessivpronomen; b) Artikel; c) Substantiv; d) Konjunktion; e) Präposition; f) Verb; g) Adjektiv; h) Personalpronomen
- Substantive: Ausbilderin, Arbeit, Glückwunsch, Praxis, Werkstück, Mühe, Kollegen, Beifall, Leistung

Verben: kam, lächelte ... an, haben ... abgeliefert, war, hatte ... aufgebracht, klatschten Adjektive: beste, Herzlichen, gut, viel, großartigen

**Pronomen:** Meine, mir, mich, Sie, ich, dieses, ich, Meine, meiner

Präpositionen: zu, in, für, wegen Konjunktionen: und, aber Artikel: die, der

Adverbiale Bestimmung: Normalerweise, nicht

- Lösungsvorschlag:
- a) Der Maurer baut.
- b) Der Maurer baut ein neues Haus.
- c) Der neue Computer gehört meinem Chef.
- d) Ich schenke meiner Mutter einen Strauß
  Blumen.
- e) Marco telefoniert mit seiner neuen Kollegin.
- f) Der Detektiv sucht mit einer Lupe nach einem Beweis.
- g) Der Autofahrer fragt den Polizisten nach dem richtigen Weg.
- 12 a) Am Anfang <u>des Markttages</u> (adv. Best.) liefern (P) die <u>geschäftstüchtigen</u> Händler (S) <u>ihre</u> Waren (O) auf dem <u>riesigen</u> Platz (adv. Best.) an (P).

- b) Natürlich (adv. Best.) hoffen (P) alle (S) auf ein gutes Geschäft (O).
- c) <u>Verführerische</u> Gerüche (S) begeistern (P) die Besucher <u>des Marktes</u> (O) sofort (adv. Best.).
- d) Gerne (adv. Best.) probieren (P) <u>interessierte</u> Kunden (S) exotische Speisen aus der Türkei (O).
- e) Besonders farbenprächtig (adv. Best.) sind (P) die Stände der Blumenhändler (S).
- f) Die ganz besondere Farbenpracht der Blüten (S) erfreut (P) die Besucher (O).
- **Verben** bezeichnen Handlungen oder Vorgänge: *sagen*, *prüfen*;

**Substantive** bezeichnen Lebewesen und Dinge: *Weisheit, Attest*;

Adjektive beschreiben Eigenschaften oder Merkmale: teuer, qroβ;

**Pronomen** stehen stellvertretend für ein Substantiv: *das, sie, ihn;* 

Adverbien liefern Informationen über die Umstände: morgen, dort;

**Präpositionen** kennzeichnen Beziehungen: *auf, über*;

Konjunktionen verbinden Wörter und Sätze miteinander: und, denn, weil;

Interjektionen sind im Satz isolierte Ausrufe: *ah*, *oje*, *pfui* 

weil – dass – wenn – sobald / nachdem – obwohl – sodass – nachdem / sobald

### 15 Lösungsvorschlag:

Florian, ein siebzehnjähriger Berufsschüler aus Delmenhorst, erzählt in der Berufsschule, er habe heute Morgen, nachdem er gefrühstückt hatte, vier tote Fliegen in der Wohnung, die in einem Haus mit vier weiteren Wohnungen liegt, gefunden: zwei männliche und zwei weibliche. Der Lehrer, der heute besonders schlechte Laune hat, betrachtet ihn skeptisch, weil er weiß, dass Florian öfter Quatsch erzählt: "Woher willst du denn wissen, dass es weibliche und männliche waren?"

Da antwortet Florian vorwitzig, was er gut kann, weshalb er auch als schlagfertigster Schüler der Klasse gilt: "Na, zwei klebten am Schnapsglas, das noch von gestern auf dem Tisch stand, und zwei am Spiegel, vor dem ich mich, bevor ich in die Schule ging, nochmals bewundern wollte."

- a) Sie dürfen sich in Gaststätten aufhalten, wenn eine erziehungsberechtigte Person sie begleitet oder wenn sie eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen.
- b) Absatz (1) gilt nicht, <u>wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten</u>
  <u>Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder wenn</u>
  sie sich auf Reisen befinden.
- a) In der indirekten Rede wird in der Regel der Modus des Konjunktivs I verwendet. b) Wenn die Form des Konjunktivs I mit der des Indikativs identisch ist, wird sie durch die Form

- des Konjunktivs II ersetzt.
- c) Mit würde wird umschrieben, wenn die Form des Konjunktivs II mit der des Indikativs (Präteritum) identisch ist.
- d) Sowohl Personal- als auch Possessivpronomen der 1. Person stehen in der indirekten Rede in der 3. Person.
- e) Imperative werden durch die Modalverben *sollen* oder *mögen* wiedergegeben.
- f) Konjunktiv I Präsens: Gleichzeitigkeit, Konjunktiv I Perfekt: Vorzeitigkeit, Konjunktiv I Futur: Nachzeitigkeit

# Glossar

Adjektiv Eigenschaftswort; tapfer, teuer, anstrengend Adverb Umstandswort; überall, freitags, ungefähr Akkusativobjekt Satzglied im 4. Fall (Wen? / Was?); ihn, einen Kurs Aktiv Handlungsrichtung des Verbs: Sie zählen das Geld. Apposition Zusatz, Beisatz; Eva, die neue Kollegin, ist nett. Artikel Geschlechtswort. Begleiter; - bestimmter der Chef, die Bank, das Auto unbestimmter ein Chef, eine Bank, ein Auto Attribut Beifügung zu Subjekten, Objekten, adverbialen Bestimmungen; ein schlechter Scherz Dativobjekt Satzglied im 3. Fall (Wem?); ihm, einem Kunden **Deklination** (deklinieren) Anpassung eines Wortes an Genus, Numerus und Kasus Demonstrativpronomen hinweisendes Fürwort; dieses Mal, jene Kasse Femininum grammatisches Geschlecht: weiblich; die Kurve Flexion (flektieren) 1 Deklination oder TKonjugation Futur Zukunftsform eines Verbs; ihr werdet lachen Genitivobjekt Satzglied im 2. Fall (Wessen?); Er nahm sich des Problems an. Genus grammatisches Geschlecht († Maskulinum, † Femininum. † Neutrum) Genus Verbi 1 Aktiv oder **1** Passiv Hauptsatz selbstständiger Satz; Sie bauen ein Haus. Hilfsverb Teil einer zusammengesetzten Verbform;

sein, haben, werden

Imperativ Befehlsform; Geht!. Merke dir!. Gehen Sie! Indikativ Wirklichkeitsform des Verbs: Sie lesen die Bilanz. Infinitiv Grundform des Verbs, hören, berechnen Interjektion Ausrufe-, Empfindewort; oje, miau, hui Kasus Fall: Nominativ. Genitiv. Dativ. Akkusativ Konjugation (konjugieren) Beugung des Verbs; wir gehen, du kassiertest Konjunktion Bindewort; und, oder, weil Konjunktiv Möglichkeitsform des Verbs; Sie wünschte, sie wäre reich. Maskulinum grammatisches Geschlecht: männlich; der Käfig Modalverb Verb, das ausdrückt, dass etwas möglich, notwendig, gewollt oder erlaubt ist; dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen Modus Aussageweise des Verbs: Indikativ, Konjunktiv, Nebensatz untergeordneter Teilsatz an der Stelle eines Satzgliedes (= Gliedsatz) oder Attributs (= Attributsatz); Als er ging, brannte die Lampe noch, die am Fenster Neutrum grammatisches Geschlecht: sächlich; das Geld Nomen † Substantiv: die Bank. das Glück Nominativ 1. Fall (Wer?/Was?); der Kunde, die Büros Numerus Zahl eines Substantivs: †Singular, †Plural; die Bank – die Banken Objekt Ergänzung zum Prädikat; Satzglied; Sie zählten das Geld. Passiv Handlungsrichtung des Verbs; Das Geld wird gezählt.

Perfekt vollendete Gegenwartsform; Sie haben gezählt. Personalpronomen persönliches Fürwort; ich, du, er/sie/ es. wir. ihr. sie Plural Mehrzahl; die Kassen Plusquamperfekt vollendete Vergangenheitsform; Sie hatten den Bericht aelesen. Possessivpronomen besitzanzeigendes Fürwort; mein, deine, unsere Prädikat Satzaussage; Sie lesen den Bericht. Präfix Vorsilbe; bestehen, verfolgen, zerlegen Präposition Verhältniswort; am, durch, mit Präsens Gegenwartsform; Sie lesen den Bericht. Präteritum Vergangenheitsform: Sie lasen den Bericht. Pronomen Fürwort; welcher, diese, du Reflexivpronomen rückbezügliches Fürwort; mich/mir, dich/dir, sich, uns, euch, sich Relativpronomen bezügliches Fürwort; der, die, das, welcher, welche, welches Satzglied Bausteine eines Satzes: Wort, Wortgruppe oder Gliedsatz: Sie | lesen | die erste Bilanz. Singular Einzahl; der Kunde Steigerung Komparation;  $schneller \rightarrow am schnellsten$ Subjekt Satzgegenstand; Der Chef trägt eine Brille. Substantiv Nomen, Hauptwort; die Bank, der Mann, das Geld Suffix Nachsilbe; heilbar, erklärlich, diebisch Tempus Zeitform des Verbs Verb Tätigkeitswort, Zeitwort; lesen, ging, hat gearbeitet Vollverb Verb, das ohne Hilfsverb das Prädikat bilden kann; sehen, rechnen, buchen

# Register

- A Ableitung 59,61 Adjektiv 42 Adjektivattribut 65 Adverb 49, 51 Adverbialsatz 84,85 adverbiale Bestimmung 66,74 Adversativsatz 85, 97 Akkusativ 27 Akkusativobjekt 66 Aktiv 8,22 Apposition 65 Artikel 37, 39 Attribut 42,75 Attributsatz 84 Aufforderungssatz 77,79 Aussagesatz 77,79
- Befehlssatz 77
- D Dativ 27
  Dativobjekt 66
  Deklination 27
  Demonstrativpronomen 38
  direkte Rede 100
- E Elativ 43 Entscheidungsfrage 77 Ergänzungsfrage 77 Ersatzprobe 64
- F Finalsatz 85 Flexion 44 Fragesatz 77, 79 Futur 1, 11 7
- G Genitiv 27 Genitivattribut 65 Genitivobjekt 66 Genus 27,29 Genus Verbi 8 Gliedsatz 84 Grundzahlen 43
- H Hauptsatz 78 Hilfsverb 10, 25 Hypotaxe 78
- I Imperativ 7,15 Indefinitpronomen 38 Indikativ 7 indirekte Rede 100,101

- indirekter Fragesatz 100,104 Infinitivgruppe 87 – Komma bei Infinitivgruppen 88 Infinitivsatz 84 Interjektion 50,57 Interrogativsatz 84
- K Kasus 27,32
  Kausaladverbiale 67
  Kausalsatz 85
  Komparativ 43
  Komposition 58,60
  Konditionalsatz 85
  Konjunktion 50,55
  Konjunktionalsatz 84
  Konjunktiv 7,15
   Ersatzformen des Konjunktivs 17
  Konsekutivsatz 85
  Konzessivsatz 85
  Kurzwortbildung 59,63
- Lokaladverbiale 67
- M Modaladverbiale 67 Modalsatz 85 Modalverb 10, 25 Modus 7, 15
- N Nebensatz 78,84 Nominalstil 35 Nominativ 27 Numerus 5,11,27,30
- Objekt 66,72 Objektsatz 84 Ordnungszahlen 43
- P Parataxe 78
  Partizip Perfekt 5
  Partizip Präsens 5
  Partizipialsatz 84
  Passiv 9, 22
  Perfekt 6
  Person 5, 11
  Personalpronomen 37
  Plural 27
  Plusquamperfekt 7
  Positiv 43
  Prädikat 64, 68

- Präposition 49,53 präpositionales Attribut 65 präpositionales Objekt 66 Präsens 6 Präteritum 6 Pronomen 37,40,65 Pronominalsatz 84
- R Reflexivpronomen 38 Relativpronomen 38 Relativsatz 84 Reziprokpronomen 38
- Satz 77
   einfacher Satz 77
   komplexer Satz 78
  Satzgefüge 78, 82
  Satzglied 64
  Satzreihe 78, 81
  Singular 27
  Steigerung 43, 46 f.
  Subjekt 65, 70
  Subjektsatz 84
  Substantiv 27
  Substantivierung 28, 34
  Superlativ 43
- T Tätigkeitswort 5 Temporaladverbiale 67 Temporalsatz 85 Tempus 6, 12
- Umstellprobe 64
- V Verb 5 - trennbares Verb 69 - untrennbares Verb 69 Vervielfältigungszahlen 43 Vorgangspassiv 9
- W Wortbildung 58 Wortkürzung 59,63 Wortstamm 5
- Zahl 5, 11
  Zahlwörter 43, 48, 65
  Zeit 6, 12
  Zeitenfolge 94
  Zusammensetzung 58, 60
  Zustandspassiv 9

# Soforthilfe im Berufs- und Ausbildungsalltag

Unsicher in deutscher Rechtschreibung, Grammatik oder im Rechnen? Diese Arbeits- und Übungsbücher sind ideal für alle, die einfache Antworten auf Fragen im Berufs- und Ausbildungsalltag suchen.

Im Wissensteil werden jeweils alle Regeln anhand von Beispielen leicht verständlich erklärt. Der Übungsteil hilft, die Umsetzung praxisnah zu trainieren. Mit nützlichen Tipps für das Berufsleben sowie einem Abschlusstest zur Selbstkontrolle.



## Crashkurs Rechtschreibung

Von Groß- und Kleinschreibung bis Zeichensetzung – endlich fit in der deutschen Rechtschreibung.

#### **Jeweils**

128 Seiten. Kartoniert. 17 x 24 cm.

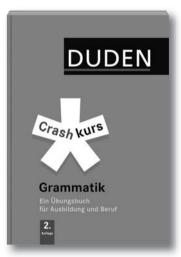

### Crashkurs Grammatik

Alles zur Wort- und Satzlehre von Adjektiv und Konjunktiv bis Prädikat und Relativsatz.



#### Crashkurs Rechnen und Mathematik

Alles von Dreisatz bis Zinseszins. Auffrischung grundlegender Rechenarten und Training typischer mathematischer Problemstellungen im Berufsalltag.